

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

UNS 151 2. 17

Vet. Ger. II A 85

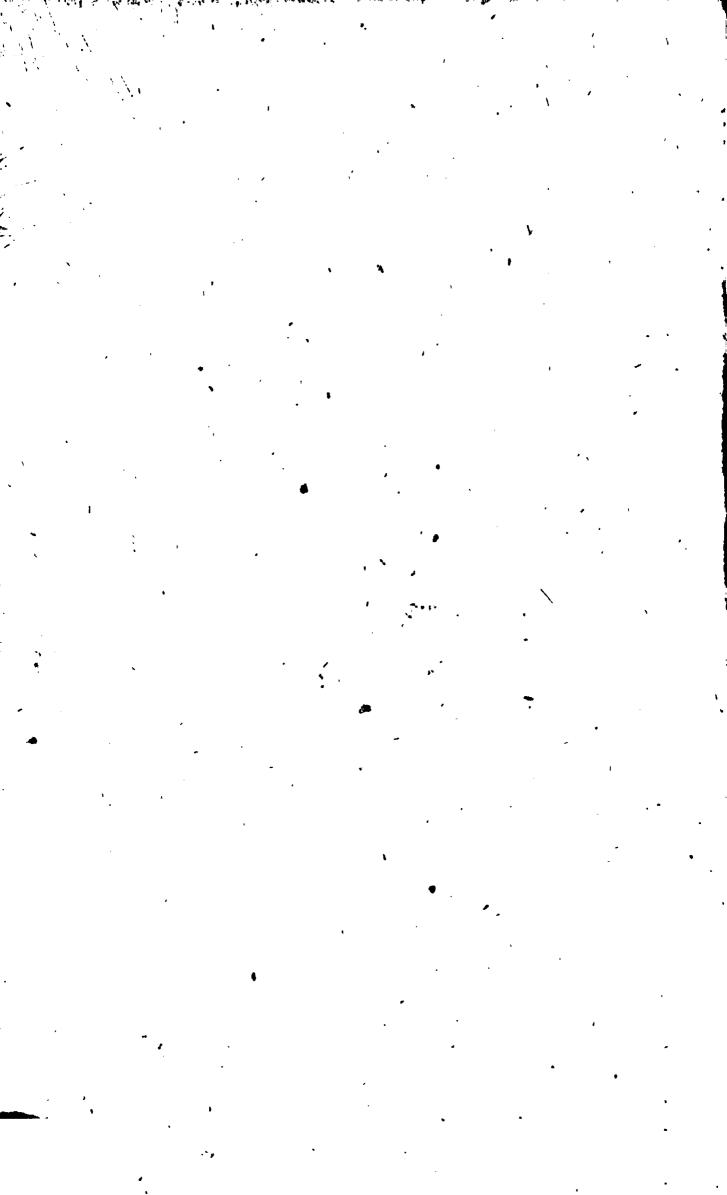

# Briefe, die Reueste Litteratur

XIIIter Theil.

Berlin, 1762. bey Friedrich Micolak



3:3

## Inhalt der Briefe des drenzehme

Iwey hundert und achter Brief. Reber die Korts fenung tes Werfuche vom Genie, ans der Cammil. Die aufdauende perm. Schrifteit B. 3. St. 1. Erfentnis ift nicht der Grund ber Eviden; in der Mathematik, erschöpft auch nicht das Wesen des **5**; 3 Seities. Iwey hundert und neunter Brief. Mertwurdes Stelle aus diesem Berfinde, wider bie fchwilftigen Sexametriffen. **9.** 15 Jurey hundert und zehnter Brief. Des Berf. Ges Danten von der anschauenden Ertentnis werben ger Gie ift fein Unterscheidungsseichen bes uns Menschen ift deutliche Erkentnis Schönen. obne Zeichensprache unmöglich. Empyrische Ere keutnis der gottlichen Eigenschaften ift nicht hine ~ långlic. 3wey hundert und eilfter Brief. P. Pauli Abjug aus dem Reiche der fcbenen Wiffenschaften, nebf deffelben Abschiedsunterredung mit feinem Runfts Rügliche Regein für Biographen, aus richter. · dem Rambler. Zwerhundert und zwölfter Brief. Klutzii opnicul · la poetica und C. C. S. Carminum libri duo werden beurtheilt. Betrachtungen über Die Natur Der Elegie. Sie grundet fich auf vermifchte Empfine Dungen. Iweyhundert und dreyzehnter Brief. Die beutsche Uebersetzung der Mores Eruditorum ift hochst elend. Iweyhundert und vierzehnter Brief. Aleber Cices rons drey Gespräche vom Redner, übersetzt von Beinge. Gute Ueberfehungen folder Driginalmerde dereichern eine Sprache. D. 97

bon des Orn.
siebenen Genie
Betfuch einer
rfien Beriode.

veiten. Einige Nachläsigkeiten im werfenung. Im gangen beträchtet, aber nicht schön. Derr Jest achtzehnter Brief. Derr Jest mange Dufaten auf des allerafteste dem jest gebräuchlichen Papiers. wordingen de Charts nostratis seu Gedanten über diese Materie.

THE REAL PROPERTY.

Brice

# Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

Dreyzehenter Theil.

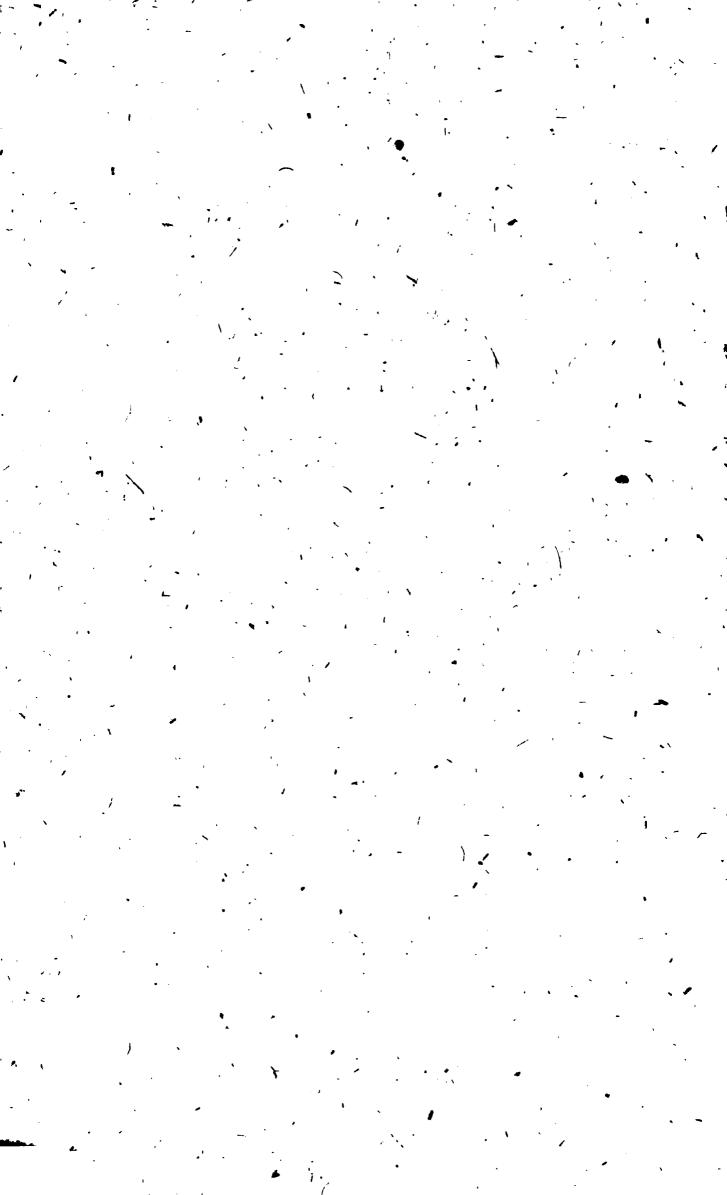

## Briefe,

### die neueste Litteratur betreffend.

I. Den 7. Januar. 1762.

## Zwenhundert und achter Brief.

ich Ihnen einst "Nachricht gegeben, ist nummehr in dem ersten Stücke des dritten Bandes der Sammlung vermischter Schriften u. f. w. eine Fortsetzung zu lesen. Sie versdient es, daß ich mich daben verweile, denn sie verräth einen Versasser, der selbst denkt, und nicht immer mit solcher Lengsslichkeit in die Fußsslapsen seiner Vorgänger eintritt, als wenn die mindeste Abweichung den Hals kosten solte. Ich kan zwar nicht sagen, daß er mich von seinem Srundsässen durchgehends überzeugt hätte: Ja, ich din so gar in der Hauptsache, wie Sie sehen werden, nicht völlig seiner Meining. Indessen

\* G. den drep und neumigsten Brief.

ist doch nicht zu läugnen, daß seine Abhandlung viele nützliche Anmerkungen enthalte, und durche gehends lesenswerth sen. Da man in Deutschland noch immer gewohnt ist, entweder sür Prosessor, oder sür Schulknaben zu schreiben; so ist ein Mann, der sür Liebhaber philosophiret, eine etwas seltene Erscheinung, die billig alle unsere Ausmerksamkeit verdienet.

Sie werden Sich noch erinnern, wie weit der Verf. in dem ersten Abschnitte in der Untersuchung des Genies gekommen. In dem zwepten Absschnitte nähert er sich nach einer etwas weitläusigen Vorbereitung, dem Ziele, und untersucht, woher es komme, daß man einen Menschen, der die Ansangsgründe der Mathematik nicht hegreisen kan, sür einen Dummkopf hält, da man es einem Menschen von Senie leicht berzugiebt, wenn er mit den Ansangsgründen der Metaphysik nicht sertig werden kan? " — Sine ähnliche Untersuchung hat letzthin der Königlichen Aklademie der Misssenschaften wichtig genug geschieden der Misssenschaften wichtig genug geschieden

schienen, einen Preis darauf zu segen, und wo ich nicht itre, so scheinet ber Berf. die Beantwortung dieser Frage gar zu sehr auf die leichte Achsel m nehmen. Er glaubet, der Unterschied bestunde blos in dem Vortheil, den die Anfangsgründe der Mathematik haben, 5, daß die Wahrheiten, wel-"de sie darstellen, durch Bilder unterführt wer-" den, oder die Wahrheiten selbst vielmehr, ihre "Natur, ihre Eigenschaften, ihre Behandlung, "werden wirklich in concreto, und in indivi-"duellen Fallen vor Augen gelegt. Es muß also "viel leichter senn, fähret er sort, die vorgetra: "gene Sachen zu fassen, als wenn man fich von "den Wahrheiten der Metaphysik reelle Begriffe "machen, und aus blos willkuhrlichen Zeichen, " bergleichen die Worte find, das Bild der Sache "felbst herans suchen soll. Ober mit andern "Worten; man kan viel eher und leichter zur an-"Schauenden Erkenntniß derer ersten Wahrheiten "der Mathematik, als der Metaphysik gelan-Ich mag hier nicht untersuchen, ob diese Folge auch richtig sen; die Figuren geben nns

uns den Gegenstand der Mathematik anschanend zu erkennen, daher erzeugen sie auschauende Bes griffe von den mathematischen Wahtheiten. Ich will dieses so lange dahin, gestellt seyn lassen. Allein wie stehet es um die Anfangsgründe der Rechenkunft und Algebra? Hier erregen die Zeichen keine bildliche Begriffe, keine Anschauung der Caden, sondern die allertrockenste symbolische Erkent niß, und gleichwohl sind die Amsangsgrunde der Zahlen- und Buchstabenrechnung fast so kicht zu begreis fen, als die Anfangsgründe der Geometrie. In der Buchstabenrechnung wird, wie bekannt, das Nesultat in allgemeinen symbolischen Zeichen gefunden, mid sodann erst die Sachen fatt der Buch' paben gesetzt. In der höhern Analysi halt es die sers sehr schwehr, die Orakelprüche ves Resultats zu erklaren: das heißt die Meinung und den Verstand der symbolischen Zeichen herauszubringen, und in Sachen zu verwandeln. Wer sichs aber einsallen liesse, einen ganzen Algebrais schen Proces hindurch immer die bezeichnete Grössen und ihre Verhältnisse fatt der Zeichen zu den

denken, der würde sich eine unbeschreibliche, aber auch vergebliche Mühe machen. Es scheinet als vielmehr, daß in der Wissenschaft der Grössen und ihrer Verhältnisse, die Zeichenerkentnis der leichteste und ebensie Weg zur. Wahrheit sen. — Doch unserm Verf. beliebt das Gegentheil hiervon. Ihm ist die bildliche oder anschauende Erkenstuß das einzige Wittel die Wahrheit zu begreisen, zu ersinden, zu erdichten, ein Genie zu werden; Intz, das grosse Geheimnis, das einen Zomer, Phidias, Casar, Tewton und Leibnitz den Weg zur Unsserblichkeit gesührt hat.

Er verstehet aber durch auschauende Erkentnis, "eine Erkentnis, vermöge welcher wir die Sachen "in concreto erblicken, mit ihren Würkungen, "Zusäkligkeiten und Beränderungen, die in der "selben aus dem Verhältnis mit andern zu entste "hen pflegt, "und ziehet aus angesührter Beobachtung solgende Schlisse. "Wer viel anschauende "Erkentnis, oder viel Fähigkeit dazu hat, der "kan eine Sache leicht sassen; wer eine Sache

"teicht fassen kan, der hat Genie; Genie haben, "heißt also; anschauende Erkentniß von Sachen "besitzen, oder eine Fähigkeit zu solcher Erkent-"niß haben."

Diese Sage zu bekräftigen, führet er eine Menge von Bevbachtungen an, daß der Mangel an anschauender Erkentniß für einen Mangel des Genies gehalten wird. Seine Betrachtungen und Nebengedanken die er daben anbringt, sind nifflich und angenehm zu lesen; besonders liest er unfern deutschen Afterphilosophen den Tert, deren Wifsenschaft in einem unerlenchteten ABdrierfram bestehet, die ihr System herbeten, jedes Wort schulmåßig erklaren / und alle Schlupswinkel der Co. phisteren durchkriechen, ohne daß man den gering. ften Junken von Genie ben ihnen wahrnahme. Won diesen Klagt er mit Recht, daß ihnen entweder die Fertigkeit oder die Fahigkeit mangele, ihre Schulbegriffe in der Natur auszusuchen, und dadurch anschauend zu erkennen. Sie schwören in verba magistri, benn sie kennen pur die Wôr:

Worter, nicht die Sachen; mussen daher ewig das Alte wiederkäuen, ohne jemals in ihrer eiges nen Wissenschaft eine neue Aussicht zu entbecken. Und wenn sie ja etwa durch Pulse der ihnen vorgeschriebenen Methode auf einen neuen Gedanken gerathen, so geschiehet es gewiß unversehens, und ohne Absicht. Sie sind meines Erachtens mit den Tapetenwirkern in Frankreich zu verglei-Diese knupfen ihre Faben gedankenlos chen. nach vorgeschriebenen Regeln ein, und gaffen voller Verwunderung, wenn sie aus ihrer dummen Arbeit auf der andern Seite ein gottliches Gemählbe des le Brun hervorkommen sehen. Eben also mussen unsere Systemwurker erstaunen, wenn sie ihre Erklarungen nach der Methode eines Wolfs oder Baumgartens einknüpfen, und von

Indessen gehet unser Verf. in seinem Eiser wies der die symbolischen Weltweisen offendar zu weit, wenn er gleichsam ihnen zum Trosz, eine andere A 5

ohngefehr einen neuen Sedanken hervorkommen.

feben.

Classe von Schriftstellern in ben Abelstand bes Genies erhebt, beren Anspruch auf diese Wurde vielleicht nicht viel gegründeter ist. Ich meine die Esprits de lumiere, die die Gabe besigen, die allerabstractesten Wahrheiten durch mannigfaltige und finnreiche Exempel zu erläutern, und wie der 23. sich außbruckt, gleichsam sur die Empfindungen ihrer Mitburger zu bringen. "Denn je ab-"ftracter ein Begrif ist, schließt er, desto schweh-"rer ist er in der Ratur aufusuchen, dests schwes "rer ist es, zumal shne einige Hilfe der Bezeich "nungskunst, ihn anschauend zu machen, oder "in der Natur wieder darzustellen; desto mehr Få "higkeit und Reichthum der anschauenden Erkend "niß ist zu diesem Unternehmen erforderlich, und " desto mehr Genie beweiset es also, an demieni-"gen, der es glucklich hinausführet."

Freylich! wenn das Wesen des Genies, wie der V. hier vorauszusessen scheinet, einzig und allein in der anschauenden Erkentniß bestände; so wäre nichts bündiger, als dieser Schluß. Allein

so musten auch Sontenelle, Algarotti und andere Schriftsteller dieser Art, für grosse Genies gehab ten werden, and Meier, der zu der Baumgartte, schen Aesthetik bie Erempel hinzugethan, maßte mehr Genie bewiesen haben, als Baumgarten felbst, denn dieser hat die Wahrheiten abstrahirt, jener aber die abstrakten Wahrheiten in anschauende Begriffe verwandelt. Wird sich wohl unter Verfaffer zu biefer Folgerung verstehen ? Gewiß nicht! Ich finde auch, daß er an verschiedenen Orten die Gabe zu abstrahiren, und aus befonderen Fallen allgemeine Wahrheiten zu ersinden, zu den wesentlichen Bestimmungen des Genies rechnet. Mur an manchen Stellen brischt er sich su schwankend aus, daß man glauben solte, er setze das Wesen des Genick einzig und allein in die Fähigkeit zur anschauenden Erkentniß; und dieses kan ihm unmöglich eingeräumet werben.

Was dünkt Ihnen wohl? War es durch Hülse der anschauenden Erkentniß, daß tTewton auf die grosse Ersindung kam, die Schwehre zu einem allge-

allgemeinen Trichwerke der Natur zu machen, und daburch die Bewegung der Himmelskörper m erklaren? — Was für eine bildliche ober an schauende Vorstellung der Sache hat wohl der Erfinder der Differentialrechnung in Gedanken gehabt, als er aus der Betrachtung des allmählts gen und stetigen Wachsthums der Grössen in ber Natur, eine allgemeine und symbolische Rechenfunft des mendlich fleinen abstrahirte? Gemiß, hier waren gang andere Erfindungsmittel nothig, als die blosse anschauende Erkentniß, und gleichwohl wird niemand läugnen, daß diese herrliche Erfin dungen nirgend anders als auf dem fruchtbaren Boben eines Genies haben machsen konnen. -Unser Verf. wird sagen, die grosse Erfinder werden gleichwohl ihre erfundene Wahrheiten nicht blos nach den Worten und symbolischen Zeichen begriffen; sondern zugleich die Folgen und mögliche Unwendungen derfelben auf besondere Falle eingesehen haben? — Allerdings! da sie grosse Geister waren; so hat ihre Erkentniß nicht mager, durftig und unfruchtbar senn konnen. Jeder Begrif war ichr

ste eine Quelle von Wahrheiten. Will der Verf. die Fruchtbarkeit der Erkentniß Unschauung nennen; so kan ihm dieses memand vermehren. Er gestehe aber, daß diese Fruchtbarkeit nicht blos in der Anwendung einer allgemeinen Wahrheit auf besondere Ralle bestehen könne; daß diese Fähigkeit das Alle gemeine auf besondere Falle anzuwenden, zwar, (wie er sich an einigen Orten gar richtig ausbruck,) eine wesentliche Eigenschaft des Genies sen, aber in der That weniger Starke des Geistes verrathe, als die Gabe das Allgemeine im Besondern wahrzunehmen, deutlich zu erkennen, und in eine abstracte Wahrheit zu verwandeln; und endlich daß das Wesen des Genies durchaus in feine Kabigfeit der Seele allein und ausschliesfungsweise zu segen sey; sondern, daß alle Bermogen und Sabigkeiten der Seele in einem vorzüglichen Grade ju einem groffen Endzwecke übereinstimmen mussen, wenn sie den Sprennamen des Genies verdienen sollen.

Alle Beobachtungen die der Verf. anführet, beweisen höchstens, daß eine unfruchtbare Ersteniß,

Kentniß, sie mag einzeln oder allgemein senn, einen Mangel des Senies andeute. Wen das Besonst dere oder Einzelne so sehr blendet, daß er nichts Allgemeines heranszuziehen vermag; so auch, mer das Allgemeine mit so bloden Augen ansiehet, daß er nicht gewahr wird, wo es mit dem Besonstern zusammen hängt, der zeigt einen schwachen Seist, ein eingeschränktes Genie. Man kan aber nicht sagen, daß sede Unstruchtbarkeit der Erskentnis in einem Mangel ver Anschauung bestände, und wenn auch dieses wäre; so würde doch nur daraus solgen, daß ein Genie die Kähigkeit zur anschauenden Erkentnis haben musse, aber nicht, daß das Genie nichts anders sey, als diese Kähigkeit.

Doch wo gerathe ich hin? Ich wolte Ihnen einen Auszug aus dieser Abhandlung liesern, und verliere mich im Disputiren. — Nun kan ich nicht wieder auf den schleichenden Auszugston kommen, und muß hier abbrechen. Leben Sie wohl!

Zwen-

#### Zwenhundert und neunter Brief.

Eine Stelle habe ich Ihnen aus dem zweyten Abschnitte anzusühren vergessen, die unsere Racht fanger angehen. Sie sollen dem Berfasser dienen, seinen Satz zu befräftigen, daß man ohne anschauende Erkentnig kein Genie haben konne. "Man weis, spricht er, was eine neue Dich-"tungsart, in Deutschland für eine Menge hirulo-"ser Gedichte hervorgebracht hat. Gilt es, nach "bem ausserlichen zu urtheilen; so mussen sie eben "so schon, eben so ruhrend und erhaben senn, , als die Originale, die ihre Muster gewesen senn "follen. Schauer, tiefempfindbar, staunend, "schauervoll und tausend andere starke oder ma-"lende Ausdrucke, find nicht gespahrt; doch lesen wir "fie ohne Empfindung, und unser Gefühl sagt es si une, daß die Verfasser ohne Gene find. Warum? 2) wir wollen sie mit einem Originale vergleichen. "Ein Rlopstok, den die Gerechtigkeit einst den " groffen Genies jugablen wird, wenn feine Geg-"ner längst werden vergessen sepn; ein Alopstock

"unternahm es, die seinsten und undemerktesten "Empsindungen dem Anschauen der Menschen "darzustellen, oder die stärksten und erschütte "rungsvollesten Leidenschasten nach der Natur zu "schildern. Er muste deswegen auf alle ihre Züge "und Wendungen, auf ihre mannigsaltigen Wür"kungen und Verhältnisse Achtung geben, und sie "von ihrer Geburt an, bis auf ihre höchste und "seinste Entwickelung, bis zu ihrer tiessten Ents"sernung in der Seele versolgen; das heißt: er "muste sie anschauend erkennen, ehe er sie anschauend darstellen konte.

Der Beschluß künftig.

## Briefe,

#### die neueste Litteratur betreffend.

II. Den 14. Januar, 1762.

Beschluß des zwenhundert und neunten Briefes.

Zeine elende Nachahmer hingegen haben die ->> Runst, Empfindungen aufzusuchen, nicht "verstanden, sie haben sie nie in ihrer Ratur er: "blickt, oder nie anschauend erkannt; nur seine "Worte, nur die Namen der Empfindungen has "ben fie sich von ihm zu eigen gemacht, und diese "mischen sie vhne Wahl und Werstand unter ein "ander, whne darnach zu fragen, welche Empfin-"dungen dadurch geschildert werden, oder welche " im gegenwärtigen Fall geschildert weiden missen; "genng, aus der Mischung wird ein Gedicht "Dürfen sie sich aber windern, daß der Lefer von "Gefühl keine Wahrheit, keine Richtigkeit, keine "Schicklichkeit darin antrift?" — Es ist merkwur. dig, daß alle deutsche Mißgeburten des Verstandes Droyzehnter Theil.

und Wiges, philosophischen oder poetischen Se schlechts aus eben derfelben Faulniß entstanden sind. Die nemlichen Ursachen erzengen benderten Arten von Gewürme, elende Dichter und elende Philoso: bhen. Es find immer Worke ohne Geist, Methode ohne innere Erlenchtung, Redensarten ohne Gefühl, die sie von ihren Meistern auf dummen and blinden. Glauben annehmen, aus deren Vermischung nim merniehr ein begeistertes Sanze entspringen kan Zu Wolfens Zeiten suhr die Demonstrirsucht in die seichten Röpse, und bis sie traumten, fie waren Metaphysiter; jest führet fie der Schwindelneist der Empfindungen so lange im Ziekel herum, bis sie hinfallen und sich begeistert glauben. Aber es gift hier, was die Allten von ihren begeisterken zu Rigen pflegten; iter vae da vaegnaopogot soda-Ad, Banzos de ve manger, welches Plato schon zu seiner Zeit anch auf die Weltweisen ange wendet haben wolte.

In Placedon.

Block-

## 3wenhundert und zehnter Brief.

Noch immer von dem Versuche über das Genie. — Was muß ein Gottsched denken, wenn er sich einmal überwinden kan, din anderes Deutsch als das Seinige zu lesen, und denn uns neue Deutschverderber von einem neugedackes nen ausländischen Leckerdissen so viel Wesens und Aushebens machen siehet? Er, der sich zehns mahl lieber einen deutschen Michel, als ein Gesnie möchte schelten lassen; denn deutscher Wichel heißt nach seiner Auslegung so viel, als der grosse ein spannagelneuer Fremdling in unserer Sprasche zu sehn bedünkt; davon traun unsere tapscreche zu sors

S. Sprachkunk, Hauptst. VIII. S. 20. "Mechels "burg kömmt von Michel, welches vormals "groß hieß, und mit dem griechischen perados "übereinstimmt. — Und vielleicht kömmt selbsk "die Benennung ein deutscher Michel blos das "ber, daß die alten Deutschen mehrentheils grosse "und ansehnliche Leute gewesen. Denn der Her "besäsische Name Michael schieft sich hier gar nicht her."

Boreltern, die Besieger Koms und der Galliet, nichts gewußt haben. — Jedoch lassen Steinmer Gottsched den grossen Deutschen seyn; ich habe Ihnen übet den dritten Abschnitt des Versuchs über das Senie noch einige Anmerkungen mitzilsheilen.

Der Verf. suchet in benselben seinen Lieblings begrif, die auschauende Erkentniß, auf die höchste Ehrensinffe menschlicher Einsichten zu erheben. Gleich Anfangs tadelt er die Weltweisen, daß sie die Erkentniß der Schönheit vielmehr eine sinn liche als anschauende Erkeninis genennt haben. "Jener Ausbruck, meinet et, führe viele Reben-"begriffe mit sich, die Irrthilmer in sich fassen, nicht anders, als' durch gehäufte Aus-"nahmen und Erläuterungen weggeschaft werden "tonnen. Go ift auch, sest er hinza, nicht eine "jede Art der anschauenden Erkentniß, eine stricte "findliche, das ist, eine undeutliche Erkentnis. "Die anschauende Erkentniß tan bochst deutlich "sepu, wie es an dem vollkommensten Urbilde "derselben unwiedersprechlich ist; denn GOTT "muß

"muß alles und in allen Dingen anschauent Diese Gedanken widerlegen sich selbst. Kan die anschauende Erkentniß bochst deutlich senn; so ist sie auch der Schönheit nicht angemessen, und als für keinen charakteeistischen Unterschied der schönen Kunste und Wissenschaf: ten zu halten. Rach bes B. eigenen Gebanken find ja die mathematischen Grundsätz leicht anschauend zu erkennen; woran liegt es benn, daß keine mathematische Wahrheit samt ihrer Demons ftration poetisch ausgesühret werden kan? — Gewiß an dem einzigen Umftande, daß die Be griffe ber Schönheit nicht bochft deutlich, sondern von einer fruchtharen und ausgebreiteten Rlarbeit, ober, wenn wir nicht um Worte streiten wollen, Annlich sepn mussen. Der Verf. hat als wenig Grund, ju vermuthen, "ber Begrif "ber anschauenden Erkentniß wurde viel fruchtba-"rer senn, eine Theorie der schönen Wissenschafe "ten darauf zu banen, als die wankenden Be "griffe des sinnlichen und asthetischen jemals seyn "tonnen." Denn nach feinem eigenen Geständ: nisse ift der Begrif der auschauenden Erkentnis.

**B** 3

von allzu weitem Umfange, und faßt auch die höhern Wissenschaften in sich.

In der Folge sucht er zu beweisen, daß alle Sähigkeiten der menschlichen Seele ohne Ausnahme zu Hervorbringung anschauender Erkentniß in ihrem Felde geschickt sind, und folglich, daß es auch einen anschauenden Verstand, eine anschauende Vernunft gebe. Gie missen nicht vergessen, daß er in Erklarung der anschauenden Erkentniß von der bekannten Definis tion dieses Worts abgehe, und die Erkentnis der Sachen in concreto, samt ihren Würkungen, Zufälligkeiten, Veränderungen und Verhältnissen darunter verstehe. Diese nun soll der deutlichen Cinficht des Berstandes und der Vernunft nicht wiedersprechen, und von einem. Genie mit demsels ben verbunden werden konnen. Er weis die Grunde für diesen Sat ziemlich scheinbar zu max chen; allein sie überzeugen nicht.

Ohne Hulfe der Sprache können wir Menschen w keiner deutlichen Erkentuts, und folglich zu keinem

keinem Gebrauche der Vernunft gelangen. Wahrheit, die durch unsehliche Bevbachtungen und vornehmlich durch diese bestätiget wird, daß die unter den wilden Thieren groß gewordene Menschen nicht das geringste Zeichen ber Bernunft von sich blicken kassen. Unsere Erkentniß wird lebhaft und seurig, aber auch verwirrt, sobald wir eine Menge von Merkmahlen zugleich, erblicken, und weim wir sie unterscheiben wollen, so mussen wir sie trennen, und jedes mit einem besonderen Zeichen oder Ramen belegen, worans die symbolische Erkentniß erwächst. So bald wir auf die Sachen zuruck seben, und von den Zeichen abprahirens so verwieren sich die Merkmahte unter einander, das Allgemeine vermischt sich mit dem Besondern, das Eigentliche mit dem Zufälligen, und die Deutlichkeit verschwindet. "Die Wahr-"heit allgemeiner Begriffe, sagt unser-V., erken-"net der Verstand anschauend, wenn ihm die "Sinne einzelne Falle darstellen, und die Einbil-"bungefraft aus ihrem Schafe-gesammleter Bik "der, ahnliche in die Seele herzusühret. Diese "mannigsaltige Reihe von Bildern übersiehet un-

25 4

s fet Verstand mit forschendem Blicke, und findet "in jedem einzelnen Gegenstande Merkmahle, die "unter tausenderlen Wendungen auch in allen Ues " brigen anzutreffen sind." Sant mohl! Aber wie findet der Verstand diese Merkmahle? Und wie unterscheibet er sich von denen Merkmahlen, die nicht in allen diesen Gegenständen anzutreffen find? Richt anders, als vermittelst der symbolis schen Erkentniß, indem er denen Merkmablen Namen giebt, ihnen bie Bestimmungen in ihret Unterart nimmt, und sie zu einer höhern Art oder Sattung juruckführet, da sich denn sindet, daß die so perschieden scheinende Merkmahle zu derselben Urt ober Sattung gehören, und sich also ähnlich find. Der Sr. Verf. betrachtet das Verfahren unserer Seele ben bieser Gelegenheit alzu obenhin, und glaubet, der Verstand habe nur mit forschenden Blicke anzuschäuen, um in deutlicher Erkentniß zu gelangen. Wenn er aber untersucht batte, wie der Blick des Verstandes forschen muß; so hatte er freylich eingesehen, daß die symbolische Erkentniß so entbehrlich nicht sen, als er su glauben scheinet.

Ich suche 3. B. den Begrif einer heroischen Sandlung beutlich zu trachen. Ich besinne mich auf eine Menge einzelner Thaten, davon man zu sagen pflegt, sie senn hervisch. Codrus stirkt frenwillig fürs Vaterland; Brutus befrenet Rom von einem Oberherrn; Regulus leis' det die extsexlichsten Martern; Friedrich wider: set sich mit einem kleinen Saufen der Gewalt einer halben Welt. — Alle diese Handlungen geben und nichts anzuschauen, daß sie Genie batten, ausser bem Effort des Geistes, den fie ims ju kosten scheinen. Dieser aber giebt noch keinen deutlichen Begrif. So bald wir hingegen die Merkmahle trennen, jedem seinen Namen geben, und in das Fach seiner Art, oder seines Geschlechts einsetzen; so finden wir daß gewisse Mert. mable aller dieser Handlungen in einem Fache psammen kommen, diese sind in unserm Falle ungesehr diese; sich die größten Sindernisse und Schwierigkeiten nicht abhalten laffen, ein lobliches Beginnen auszuführen. mehr ift unfere Erkentniß deutlich, und wenn wir

\$ 5

hiervon die Anwendung auf vorige einzelne Falle machen; so wird unser Begrif lebhaster, aber nicht deutlicher, denn das Anschauen hilft uns nicht zum unterscheiden.

Freylich ist diese Art zu deutlicher Extentuis zu gelangen, wie der Verf, bemerkt, ein schweigendes Geffandniß von der Schiväche unserer natura lichen Kräfte; aber nicht wie er meinet, weil die Albsonderung unnothig sepn wurde, wenn wir vollständige Inductiones machen könten. Rein ! die allervollständigste Inductiones können der Abs sønderung nicht entbehren. Wir können ohne Hülfe der Absonderung nichts unterscheiden, und also aus einer noch so vollständigen Induction Allein eben diese Nothwendigkeit nichts lernen. der Absonderung und der Beseichnung, (d. i. der symbolischen Erkentniß,) beweiset, daß wir Höhere Wesen bedürfen diesen Stand find. Hilfsmittel vermuthlich weniger als wir, und der Allerhöchste durchschauet alle mögliche Welten. mit einem Blick. Indessen mussen wir wit den uns beschiedenen Theil zufrieden seyn, und und schon mit der Abstraction und Bezeichnung beschien so gut wir können.

Vielleicht aber haben die Genies hierin etwas voraus, und können mit dem Verstande empfinsten? Dieses kan niemand entscheiden, der nicht zu ihren Mittel gehöret. Ich muß also diese Frage unbeantwortet lassen. So viel ist gewiß; nach dieser Voraussetzung liesse sich begreisen, was ein wahrhaftes Genie unlängst, wie Sie sich erinnern werden, hat behaupten wollen; daß man nemlich in dem Zustande seuriger Empfindungen neuere Wahrheiten von SOtt und seinen Eigenschaften sühlen, als durch Hülse der frostigen Vernunft beweisen könte.

Unser Verf. hat bennahe einen ähnlichen Gestanken. Er sagt: "Wenn ich mir die Allmacht GOttes-als eine Krast, alles mögliche hervorzusbringen vorstelle; so habe ich zwar einen richtischen Begrif davon, allein er wird ben weiten "nicht

anicht auf meine Seele haben, und einen solchen "lebendigen Eindruck auf mein Berg machen, "als wenn ich die ungähligen Werke seiner "Sände vom Grösten bis jum Kleinsten an-"schauend durchgebe, sie in einen Blick zu sassen "suche, und baburch ein zwar dunkeles und unausgemahltes, aber doch groffes und erschute "terndes Bild von seiner Macht in meiner Seele erwecke. Der erste: Begrif wird tobt bleiben, "wenn der andere die rechemäßigen Empfindum "gen gegen biefes anbetenswurdige Wefen auf "fordert: der erfte laßt die Secle leer, diefer be-"reichert sie mit ungahligen und mannigsaltig abe "geanderten Vorstellungen, die dasselbe verherrlie "den; jener ift nur ein Schatten, u. f. w., Diese Anprelsung der empyrischen Erkeninis Got tes, wenn ich mich so ausdrucken kan, hat ihren Rugen. Man bebenke aber auch, daß alle Erfahrungen in der Welt und keinen Begrif von der Allmacht geben können. Wer dieses und jenes kan, der kan noch nicht alles, und die Erfahrunsen beweisen buch niemals mehr, als das Gill diente

dieses und jenes hervorbringt. Wenn die Begriffe der Allmacht ben mir erweckt werden sollen; so mus immer erst stillschweigend der symbolische Schlus hinjugedacht werden. Wer dieses und jenes aus dem Michts hervorbringen kan, der kan auch alles Mögliche aus dem Wichts hervorbringen. Das Anschauen der göttlichen Werke giebt ums keine Begriffe von den gottlichen Eigenschaften, sundern erweckt uns nur auf bie selbe zu schliessen. Jede Betrachtung der Werke. SOttes ist ein Untersat, zu welchen uns die Einbildungsfraft den Obersat in die Gebanken bringt, und sobann erfolgt der Schluffan, bee eine Eigenschaft Gottes enthält. Wir miffen also jeder Erkentniß ihren Werth lassen, und der empyrischen nicht mehr zuschreiben, als ihr in der That suksmmt. Ohne Hilfe der allgemeinen Begriffe bleibt sie ewig eine unerleuchtete, einge fhrankte Einsicht, die uns zwar in den Werken der Ratur Macht und Werstand, aber keine Alle macht und keine Allwissenheit in orkennen go de fau. --

Ich könte hier schliessen; allein es fallen mix abermals einige Sake in die Augen, die mich. aufmerksam machen. "Man siehet weit eber "einen Ovid, sagt unser Verf., einen Rubens, " einen Lully, oder überhaupt einen Dichter und "Runftler, welche die Einbildungsfraft, oder , der Wig zu Genies erheben; als einen Leibnig, "voer einen Mewton. Grosse Generals und "groffe Staatsmanner find seltenere Erscheinune "gen Als groffe Dichter. Es werden vielinehn "Obenbichter reif, als Heldenbichter." diesen Bemerkungen zieht er eine Folge. — Doch mit der Folge habe-ich hier nichts zu thun. Bemerkung selbst scheinet mir nicht die richtigste m son. Die Aubens und die Lullis hat die Hand der Ratur vielleicht so dunne gesäet, als die Leibnine und Wewsons. Und warum seite der Vers: diesen grossen Virtussen den Ooid zur Seite? Wenn er ja keine Heldendichter nehmen wolte, weil diese einen groffen Plan zu überdene ken haben, und alfo den groffen Genies in den bog hern Wissenschaften schon näher kommen; warum wählte

Wählte er nicht einen Pindar, Anacreon oder Sotaz? Gewiß, er wurde gefunden haben, daß Diese so selten sind, als die grossen Erfinder in den Wissenschaften immer seyn können. — Daß groffe Generals feltenere Erscheinungen senn, als grosse Dichter, hatte ich aus dem Munde eines amster Landsleute am wenigsten erwartet. Vaterland hat bennahe so viel grosse Generals, als mittelmäßige Dichter hervorgebracht. Und auch zu Rom und zu Athen waren Somer und Virgil, Pindar und zoraz die einzige in ihrer Art, da ich noch fast zweiste, und es nicht zu entscheiden wage, ob nicht Alexander und Julius Casar ihres gleichen gefunden haben? — Odendichter werden allerdings mohr reif, als Heldendichter. Die Frage ist aber nur, ob sie gut sind. Wie viele Pindare find denn seit undenklichen Zeiten reif geworden? Meberhaupt mochte man wohl sagen, ist kein Genie für 'eine Kunft ober Wissenschaft zu groß. Die kleineste und unansehnlichste Kunst if Gegenstandes gemug, das größte Genie in beschäfe tigen. Rur hat jedes Genie, wenn es wählet,

auf den grössern Nutzen zu sehen. Im übrigen aber hat der kleinste Gegenstand mannigsaltigen Stoses genug, das größte Genie würksam zu erhalten. Vielleicht hat jener französische Tanzmetster nicht Unrecht gehabt, der einen andern Meister in seiner Knust eine Mennet tanzen sahe, und voller Entzückung ausries; O wie viel gehöret nicht zu einer Mennet!

### Briefe,

#### die neueste Litteratur betreffend.

III. Den 21, Januar. 1761.

#### Zwenhundert und eilfter Brief.

graphe der Preußischen Helden tritt hervor, und versichert uns öffentlich, daß er auf alle Unsprüche au eine schone Schreibart Verzicht thue. Sie sehen wul, daß dieses der gelassens Entschluß eines verwiesenen Autors ist, der dem Reiche der schonen Wissenschaften gutwillig entsagt, weil es ihn noch niemals ausgenommen hat. Lassen Sie uns durch dieses Bepspiel ermuntert, eben so gelassens Sesunungen äussern; nicht und tersuchen, ob etwa Perr-Prosessor Pauli alle Ans kalten zu einem schonen Styl nach seiner Weinung gemacht habe; nicht aus seinen Vorreden Muthmassun-

Pauli Leben groffer Helben, siebenter Sheil, beg Franken, 1761. gr. 8.

Dreyzehenter Theil.

massungen zusammen lesen, aus denen sich darkhune liesse, daß er sich wenigstens mit der süssen Ueberzeugung geschmeichelt habe: Pauli du schreibst schön! — Herr P. ist von dieser Stunde an sür uns abgestorben, und so lassen sie uns mit dem frommen Wunsche von dannen gehen: Sie eibi terra levis.

Unterdessen werden Sie doch vermuthen, daß ihm dieses Bekentniß etwas sauer geworden sep. — Nun so ohne alle Beklemmung ist es eben nicht abgegangen. Hier und dar ein Ausdbruch der alten Natur — das versteht sich. Da ich ihm sugestanden, daß er allenfalls für einen Chronikschreiber gelten könne: so tröstet er sich damit; — doch was trösten? er ist mehr als zu wol damit zufrieden, und begreift noch diese Stumbe nicht, wie ich einige Stellen aus seinen Biographien, neben Stellen aus dem Tacitus und Tepos habe halten können. Gar zu viel Ehre sur mich; sagt cr. Nu, wenigstens war es nicht darauf angesehen ihn hierdurch Ehre zu machen

Dier muß ich Ihnen, ehe ich weiter gehe, einen Vorfall erzählen, an dem ich in derThat keineSchuld babe.

sobe. In den Söttingischen gelehrten Anzeigen hat semand dem Hrn. P. die Glaubwürdigkeit und Genamigkeit seiner Nachrichten von der Preußischen Geschichtenbegestritten. Und so wäre Hr. P. nicht einmal ein guter Chronikschreiber, nicht einmal sicher in der Freystadt, die ich ihm gegen die Kritik angewiesen habe, und in die er auch geduldig genug eingezogen ist; der letzte Necensente gesteht ihm war einen anmuthigen und zeitvertreibenden Styl zu. Allein was kan dem guten Manne das helsen? In dieses Feld darf er sich nicht mehr wagen.

Doch Sie wolten etwas von seinem Auszuge ans dem Gebiete der schöuen Wissenschaften und von seinen daben geführten Abschiednreden hören? So gleich. \* Zuerst erklärte er sich weit E 2

Die Verrede des stebenten Theils enthält diesels ben, wo nicht in dieser Ordnung, doch nach aben demselben Inhalt. Man will zugleich dem, der diese Vorrede etwa nicht lesen wolte, keineswes ges vorenthalten, daß Hr. P. einiges darin von seinen häusigen Losern vorspielt, welches in dem Griese läusig über die mannigsaltige Absicht, die et der seinen Biographien gehabt hätte, und härmte sich darüber, daß ich sie aus den Augen gesetzet. —

Herr Professor, sagte ich, dasür sind Sie mir Dank schuldig: Ich habe mit Vorsatze nicht alle ihre Absichten daben untersucht. Wan tritt einer gewissen Art von Schriftstellern durch eine solche Erforschung zu nahe. Sie versithen mich. Ich habe also nur die Absicht sestgesetzt, die jeder Geschichtschreiber haben muß, und ihnen gezeigt, daß sie diese gar nicht gehabt oder gar nicht erfüllet haben.

Ein Worf, wie Sie wissen, giebt der andre nur nicht immer ganz ordentlich.

"Habe ich denn, suhr der Hr. P sort, nicht "lauter Helden beschrieben? Nennen sie jemand "darunter, dem sie dieses absprechen!"

Nächt voch Herr Prosessor: die von ihnen beschriebenen Männer sind brave Männer gewesen; aber

Briefe selbst, theils aus patriotischer Gestunung eheils um den Herrn Prof. nicht lächerlich zu machen, verschwiegen worden. aber deswegen verdienen sie noch nicht alle bes schrieben zu werden. Warum unuß ich Ihnen dieses noch einmal sagen? Ich begreise wohl, daß Ihnen dieser Punkt sauer wird: doch, das mag unter ims bleiben. Repus hat freylich nur ein ganz kleines Bändchen geschrieben. Verzeihen Sie, daß ich den Nepos wieder ansühre

"Sie find ein Spotter, ich fan Ihnen beweisen, "daß Sie Rothenburgen für einen Helden and "uslehen sich geweigert. Haben Sie nicht gelacht, als ich seinem Hause im Namen aller-"meiner Leser und für mich insbesondere alles er-"sprießliche hohe Wohlergehn anwünschte."

Bedenken Sie, lieber Herr Pauli, wessen Sie mich beschuldigen. In Wahrheit, Sie übers legen nicht, daß Sie mich vielleicht um mein zeit iches G bringen können. Sie sind aufgebracht, sonst musten Sie ja wol sehen, daß ich von dem seeligen General Aothenburg kein Wort erwährnet habe, daß ich mir um ihren andern Leseth vielmehr vorbehalten, den Gelegenheit dem Hause unste guten Wulnsche selbst zu dezeugen. Aber frenlich, als sie angezogen kainen, ungeheissen,

E 3

bela

beladen mit Complimenten; als Sie anfingen den Fuß purud pu ziehen, und als mir die Schüster einsielen, die hinten nach stehen und unterdessen an den Huten nagen. (Hier kehrte ich mich von ihm weg, duch war ich gleich wieder ernsihast.) Da habe ich sreylich gelacht; aber was Sie nicht wissen, pugleich mich geärgert, daß ich austat des Geschichtschreibere, den ich sehen wolte, nur den Prosessor siehe, den ich sehen wolte: —

"Sie sind ein Spotter, sag ich Ihnen noch "einmal, ein grober Spotter, Herr 23. ein "Wensch der nicht zu leben weis, warum soll ich "einen General Lieutenant nicht Ihro Ercel-"lenz nennen? sollen wir uns unter einander mit "dem Quäkerischen Du anreden?"

Das nun eben nicht. Aber der Geschichtschreiser, Herr Prosessor, keine Kochwohlgebohrne Gnaden. Seine Delden sind vor ihm im Staube, und auch der Titelstaub kömmt wieder zu dem Staube, über den er erst gestweuet war. Doch ich stand das mals in der Preining, daß Sie ein Seschichtschreiber

schreiber seyn wollen. Bon nun an will ich Ihnen dergleichen Borwürse nicht mehr machen.

"Machen ober nicht machen: Sie find ein Mann; der alles verachtet, dem alles zu klein, "in niedrig vorkommt: Sie halten fich über meine "Beschreibungen der Leichenbegangnisse auf; und " der König selbst hat befohlen, daß Reithe Leichs "nam nach Berlin gebracht, und baselbst begra-"ben werden solte. Andere, und zwar die besten "Schriftsteller haben auch Rleinigkeiten ange-"führt. 3. E. ber Rußische Degen auf Rleists "Sarge ist gewiß nicht wichtiger als das Jaß "Wein, das Reith von Brounen geschenkt " erhalten; und nur ein Frevler lacht barüber, "daß der höchsteelige Prinz Franz v. Braun-"schweig in sein Erbbegräbniß gebracht zu wer-"ben gewünscht hat. Aber das sind die schönen "Grundsäte, die man von den alten Biogra-"phen lerut. Man gonnet endlich niemand "nichts Gutes mehr, macht niemand ein Complis "ment und kennet keine andere Pflichten, ausser " denen, die fie vorschreiben. "

Darf ich fragen, herr Professor, was Ihnen die alten Biographen zu Leide gethan haben ? Preplich hatten fie einen gang andern Mankstab jum Erheblichen oder Unerheblichen in der Ge schichte als die Chronikschreiber gebrauchen. Aber deswegen konten es doch wol brave Männer seyn. Soll ich mir nochmals die Mühe nehmen, Ihnen ein paar Stellen ju erlautern? Gut, j. E. Sie hatten schreiben sollen: der Rönig selbst befahl, daß Reiths Leichnam nach Berlin geführt, und daselbst feverlich bestättet werden solte, nach einem alten Beyspiel, da man die feys erliche Beysegung verdienter Manner gleich. sam zu ihrer legten Chre, und zur Schule des Unterrichts sür die noch lebenden machte. Der Befehl des Königs hieruber, war ein merkwürdiger Umstand. Diesen dursten Sie Aber merken Sie benn nicht vorben lassen. nicht, daß zwischen der Ansührung dieses Umstandes und zwischen der kindischen Beschreibung einer Leiche, darin nicht eine goldene Franze ausgelassen ist, daß dazwischen ein himmelweiter Unterschied sen? Roch ein Beuspiel mein Herr! Mathe

Machematisch, betrachtet, ist freislich ein Saß Bein ein geoffere Gilick, als ein Degen; aber der Umstand, daß ein feindlicher Officier, ein seindlicher Rußischer Officier, ein Russe als Sie ger, den Degen auf Aleistens Sarg, gleichsam als ein Zeugniß seiner Achtung für den erblaßten Streiter gelegt: diefer Umstand ist unendlich wichtiger als — boch ich schäne mich, ihn mit einem geschenkten Fasse Wein zu vergleichen. — Aber etwas weit schlimmeres! Warum verdrehen Sie meine Reden? Warum beschäldigen Sie mich, daß ich über den Prinzen Franz von Braunschweig gespottet hatte? Wahrhastig nicht über ben Prinjen; über Sie, mein herr, über Sie habe ich gespottet. Allerdings konten Sie seinen Wimsch, in sein Erbbegrabniß zu kommen, anführen. Einen Wunsch ben die größten Männer aus den größen Sausern zu allen Zeiten immmer geaussert Beilige und weltliche Geschichtschreiber find Ihnen darin vorgegangen. Aber wenn Sie nun hinten drein schreven, seitenlang schreven, darans was besonders machen, was thun sie andes, als was dir gemietheten Pfeiser und Klages weiber

weiber thun, die ben dem Sarge so viel lärmen, daß man ihnen endlich besohlen nunk, stille zu schweigen.

Herr Pauli hatte mich noch nicht ausreden lassen, als er schon sein Herz über verschiedene andere Stücke meiner Beurtheilung auszuschützten ansing. Da ich merkte, daß er vieles nur zu seiner eigenen Beruhigung sagte, und seine Schreibart schon zusammenpakte, um mit ihr wegzusiehen: so beantwortete ich ihm nicht alles; nach der Srundregel, daß man seinem Feinde die Flucht nicht ganz abschneiden musse. Was sür ein Unglück wenn Hr. P. mit Sewalt unter den schönen Schriftsellern bleiben wolte. Doch ein paar mal zwang er mich wieder zu reden.

"Ich ersichte, sprach er, einen hohen Fürstli"den Hof um die wahrhaften Lebensumstände "eines Prinzen. Wan willsahrte meiner Bitte, "und schiefte mir zugleich die Begräbnisanstalten "zum Einrücken mit. Hier wolte ich wohl wif "sen, was sie, Herr 33. geshan hätten?" . Was ich gethan håtte? Weggeblieben wären sie diese Begräbnisanstalten; ganz gewiß wegge blieben.,

"So; und was wurde der hohe Fürstliche "Dof gesägt haben?"

Richts, wenn er Geschmack gehabt hatte. Sehen Sie wol, Herr P. wie sie in der Enge sind. Eutweder Sie machen dem Hose ein sehe schlechtes Compliment, wenn Sie voraus sehen, daß er aus der Einrückung würde bestanden seyn; voer der Hos hat Ihnen ein sehr schlechtes gemacht: denn einem zuten Schriftsteller bietet man so was gar nicht an!

Bin ich nicht bisher, durchgehends ben kaltem Shute geblieben? und doch hätte mich der schlimme Mann einmal beynahe aus aller Fassung gebracht. Denken Sie! den größen Undank von der Welt! Derr P. warf mir vor, "daß ich viele Stellen "aus seinen Biographien nur skavisch abgeschries"den, und damit meine Recension vergrößert "habe.,, —

Fast möchte ich sagen, rief ich aus, daß Sie Sich versändigten. Ich Armer, ist es mir nicht sauer

faner genug geworden, alle diefe schlechte Stellen abiaschreiben, und anstatt des Dankes bafürs macht man mir noch Vorwarfe? Heißt bis nicht, dem ehrlichen Geistlichen, der jemand durch die Herergablung seiner begangenen Sinden bekehren will, für seine sanre Arbeit ins Gesichte schlagen? — Was wurden Sie benn gesagt har hen, wenn ich keine Stellen angesührt hatte? --Ich urtheilte ohne Beweise! Ja mein Herr, diese Beweise waren nothig; ich schrieb sie füt meinen Freund ab, der nicht die Zeik hat, ihre sechs Bande zu lesen. Was kan ich dafür, daß Ihnen Ihre eigene Stellen in weinen Briefen zu wider find? - Sie find der Weinschenke, der elenden Wein für guten in seinem Sause verkauft; und eben diesen Wein, den ihm ein andrer und vermuthet vorfett, wegen seiner Caure nicht trititen fan. — Und biefe Stellen folten zugleich ih ren Styl', Berr Pr. zeigen; nicht blos die benden Benspiele sollen es thun, auf welche Sie alle Einwendungen dagegen kunstlich genug zu bringen wissen. O wenn ich alle abnliche Stellen hatte ansihren wolten t. E. -

"Nestehe es, daß ich niemals unter die guten "Schriftsteller gehört habe, jest nicht gehöre, "und niemals gehören werde. Chwaisschreiber "will ich sepn."

Wollen Sie diesed? so sind wir ja gute Freundez und um es Ihnen zu zeigen; so will ich mit Ihrer Erlaubnis Ihnen einige Mittel vorschlagen, wie Sie Ihr neues Land, das ich ihnen angewissen, bauen sollen. Lassen Sie mich den siebensten Iheil Ihrer Lebensbeschreibungen durchse hen. — Ep! wie nun mein lieber Freund? In Wahrheit, Sie, mussen jest innerhalb Ihren Bränzen bleiben; ich werde es nicht leiben, daß Sie ausschweisen. Wozu sollen denn alle Ihrer Predigten, von den Universitätsstreundschaften S. z., von den Reisen S. s., von Erler ung der Staatskunft in Benedig, besonders auf dem Carveval S. zo., von den Jagden S. zo. \* Waarden Z. zo. \* Waa

um

<sup>\*</sup>Anfänger kännen hier Xenophons Stèlle von der Jagd in seiner Eppopödie nachsehen; Rad

um machen Sie Alumerkungen über das menschliche Leben, da Sie nicht einmal, die geringste Kentnig der Menschen zu haben scheinen? Rus ein Beyspiel: S. 14. sagen Sie, "darin besteht "der Vorzug der Tugend vor dem kasier. "ses muß viel Starke brauchen, um sich zu heben. "Jene braucht nur erkannt zu werden, um sich in "die Hohe zu schwingen." Wenn ihre Anmerkung gegründet mare: so fielen alle Klagen über. Die Hintansetzung der Tugendhaften gans weg. Aber sie ist falsch, Ihre Bemerkung. Die ers kannte Tugend macht ofters', daß ihre Besitzer von Ehrensiellen ausgeschlossen, daß sie verfolgt werden: und das Lasier sucht eben diese Ausschließ fung durch seine Ranke zu bewerkstelligen. Siehst DII.

ψυχη, δί πολλακις αναγκη Θηγεσθαι έν τη Θηςα, όταν τι των αλκίμων Θηςίων ανδιεήται. Παίειν μεν γας δεί το όμοσε γιγνόμενον, φυλαξά δαι δε το έπιφεςόμενον 
ώσε συ βάδιον έυςείν έν τη Θήςα, τί απεσι
των έν πολέμω παςόντων. Μαπ sindet nicht
alle Eage einen solchen Konttast.

du wol, Freund, wurde ich als Quaker sagen, das bergleichen Anmerkungen deine Sache nicht sind! — Wor allen Dingen aber, werther herr P. haten Sie Sich vor Vergleichungen und Benspielen aus der alten Geschichte. Acerra philologica ist wol ein ganz gutes Buch; aber es kan uns anch oft einen schlimmen Streich spielen. Wenn Sie, z. E. jemals des Xenophons eigene Beschreibung von dem be rühmten Rückzuge der zehen tansend Griechen selesen hatten: wurden Sie wol nachher des Seneral Golzen Rückzug aus Reussadt, der zwar glorreich gewesen, der den Ruhm der Prenssen aufs neue befestiget, und den Renfall des grasten Generals erhalten hat: wurden sie aber wol diesen Ruckjug mit jenem S.74. verglichen ha ben? Unmöglich. Es ist eine kügliche Sache mit den alten Bepspielen. Wenn sie nicht recht passen, so schaden sie der Rede mehr als daß sie ihr Glanz geben folten. Und vollends haben alle Chronikschreiber von je her ein eigenes Unglick damit gehabt. Lassen Sie Sich also ein für allemai

allemal davor gewarnt senn: und sagen Sie künstig nichts mehr vom Hollunderstecken des alten Brutus S. 114. oder vom alten zoratius S. 115. und dergleichen mehr.

Der Beschlus folgt kunftig.

## Brieft,

die neueste Litteratur betreffend.

IV. Den 28. Januar. 1762.

Beschluß des zwenhundert und eilfe ten Briefes.

agregen soll Ihnen hiemit feverlich erlaubs. seyn: 1) alle Titel mannlichen und weibei lichen Geschlechts ungehindert in Ihren Biogras phien zu gebrauchen. 2) Alle Stufen im Goldatroflande eichmlichst anzusissen. 3) Die Listen der Erschlagenen und Berwundeten ben jeder Schlacht zu geben, (nur müssen sie vollständiger als gewöhnlich seyn. Die Liste von Torgan tonte ich selbst vermehren.) 4) Alles Gepringe, 18 mag Namen haben wie es will, ben Kindtau. sen, ben Hochzeiten, ben Leichen, ben Schlitz Unfahrten, u. f. w. fo weitläufig als möglich zu: beschreiben; zu nicht geringen Vergungen Ihrer gnabigen Lefer und Leserinnen auf dem Lande, die über dergleichen nie gesehene Pracht erstaumen dreyzehnter Theil. mogen.

mögen. 5) Die Geschlechtsnachrichten vollsiambig einzurücken, sich gelegentlich den vornehmen Häusern, (nur nicht wieder alle ihre Leser zugleich,) zu empsehlen. Nur von den Lebensbeschreibungen alter berühmter Brandenburger, lassen Sie ums Himmels willen ab, denn diese werden nicht mehr im Zeitungs Styl beschrieben. Dis letztere zwingt mich, die Ehre der Nation Ihnen anzurathen. Nachdem ich dieses gesagt, schieden wir auseinander.

Und so hatten Sie nun eine vollständige Ersählung von dem Abschiede, den Herr P. Pauli aus dem Reiche der schönen Wissenschaften genommen hat. Aber ach! was betrüge ich Sie und mich! Dort drängt er sich wieder zu einem der ansehns lichsten, und unter uns noch sast gar nicht besetzten Alak, zu dem Plake des sörmlichen Ges schichseschneibers hin: seine Brandenburgische Geschichte in der Pand. Ich werde nächstend seine Ansprüche darauf untersuchen, und Ihnen dann Bericht erstatten.

### Machschrift.

Ich weiß nicht, warum ich mich von den Biographien noch nicht entfernen kan. Ein Zusallschried und ein Stück des Ramblers, (ich wage keinen deutschen Namen,) darin er diese Materie mit dem Ernste in der Schreibart abshandelt, die man von einem Johnson erwarten kan, der im Besitze des ganzen Reichthums seiner Sprache, ihn zur reinlichsten Pracht und zur prächtigsten Einfalt zu gebrauchen weiß.

Da wir für einander lesen, und Sie jetzt den Rambler gewis nicht ben der Hand haben: so will ich Ihnen den grösten Theil des erwähnten Stückes (No. 60. im dritten B.) so gut ich kan, übersetzen. Ihr Freund tritt ab; Johnson redet:

Solche gleichlausende Umstände, solche verswandte Bilder, welche sich unsre Seelen willigweignen, trift man vor allen andern Schriften in den Erzählungen der Lebensumstände besonder ter Personen an, und dekwegen scheinet keine. Urt der Schriften unsere Fleisses würdiger, als die Biographie: da keine vergnüglicher, keine nühlicher seyn. kan; keine unschlödrer das Herz mit unwiderstehbarem Antheil sesseln, keine weiter ihren-Unterricht auf jeden verschiedenen Stand ansgiessen kan.

Die allgemeinen und hinreisenden Erzählungen der Geschichte, die ein tausend Schicksahle in dem Verlauf eines Tages einschliesen, und mit einem grossen Unternehmen unzählbare Iwischenvorsälle verwickeln, biethen dem Privatleben weniger brauchbaren Unterricht an, auf welches seine Erzauckungen und Kränkungen durch die rechte oder verkehrte Handhabung solcher Dinge zusirömen, die nichts als ihre häusige Erscheinung beträchtslich macht; Parva, si noch siant quotidie, sagt Plinius; und welches keine Stelle in Erzählungen sinden kan, die sich niemals unter die Berächschaften der Seine herablassen der Berschwohrenen herablassen.

Ich habe oft gebacht, daß selten ein Leben vorsübergelausen sew, wovon eine reisliche und getreue Erzählung nicht nütlich sehn wurde. Denn nicht nur

nur jedermann trift in dem grossen Klumpen der Welt eine starke Anzahl in nämlicher Verfassung mit sich an, denen seine Mistritte und Misunter: nehmungen, Schlupswinkel und Rettungsmittel von unmittelbaren und augenscheinlichen Rußen senn würden: sondern es findet sich eine solche Ein: förmigkeit in dem Zustande des Meuschen, wenn er vor sich ohne die zusälligen untrennbaren Vertierungen und Vermummungen betrachtet wird, daß kaum ein mögliches Gut oder Uebel in der Welt ist-welches nicht für das menschliche Geschlecht gemein ware. Ein groffer Theil des Lebens berer, die Gluck oder Gemuthkart am weitesten von einander abgestellet hat, muß unvermeidlich auf einerlen Art verfliessen: und obgleich, wenn die Ansprüche der Natur befriediget sind, Eigenstun und Eitelkeit und Zufall anfangen, Unterschiede und Besonderheiten hervorzubringen; so ist doch das Auge nicht sehr wachsam und flink, dem es entwischt, daß nämliche Ursachen ihren Einfluß immer in nämlichen Würkungen endigen, wenn schon zuweilen beschlenniget, zuweilen verzogert oder verwirret, durch vervielsältigte Zusammensekungen. Wir -

Wir werden alle angespornet durch die namlischen Bewegungsgründe, alle betrogen durch die namlichen Trugschlüsse, alle beseelet durch Hoffnung, zurückgehalten durch Gesahr, verstricket durch Beseierbe und versührt durch Wollust.

Man wendet häufig gegen die Erzähungen besondrer Leben ein, daß sie sich durch keine rührende oder wundervolle Abwechselungen auszeichnen. Der Gelehrte, welcher sein Leben unter seinen Buchern zubringt; der Kaufmann, der nur seine Angelegenheiten besorgt hat; der Pries ster, dessen Handlungstreis sich nicht über ben Umfreis seines Amtes hinaus erstrecket hat, werden für keine schicklichen Gegenstände der öffent Hichen Achtsamkeit angesehen, so sehr sie sich auch kuf ihren verschiedenen Posten möchten hervorge than haben; so groß auch ihre Gelehrsamkeit, Redlickeit und Frommigkeit mochte gewesen senn. Aber dieser Einwurf entspringet aus dem falichen Maasstabe der Vortresiichkeit und Wirde, und muß ausgewurzelt werden, durch die Betrachtung, das nach der Schätzung der unverderb:

derbten Vernunft, was den, größen Rugen giebt, auch den meisten Werth habe.

Es ist zwar nicht verwerstich, einen erlaubten Ruten vom Vorurtheile zu ziehen, und sich Aufmerksamkeit durch einen berühmten Namen su erwerben." Aber das Amt des Biographen ift, nur leichte über solche Verrichtungen und Vorfalle wegzuglitschen, die eine gewöhnliche Groffe hervorbringen; vie Gebanken in die hauflichen Vertranlichkeiten hineinzuführen, und Die kleinen Umstände des täglichen Lebens auszufalten, wo die aussern Anhangsel ben Seite gelegt werden, und die Menschen übereinander nur durch Alugheit und durch Tugend hervor-Der Biographe des Thuanns sagt sehr schicklich, daß er diese Nachricht von ihm de schrieben habe, um der Nachwelt den hanflichen und gesellschaftlichen Charakter des Mannes vorsulegen, cujus ingenium & candorem ex iplius scriptis sunt alim semper miraturi, dessen Freymathigkeit und Genie aus seinen Schriften bis aus Ende der Zeit wird bewundert bleiben.

-Es giebt manche unscheinbare Umftanot, welche, wir mogen jur Erforschung naturk cher oder stellicher Renntnisse lesen, wir mos gen vorhaben unfre Wissenschaft zu erweitern, oder unfre Tugend zu vermehren, uns wichtis ger find, als offentliche Vorfalle. Go hat Sallust, der grosse Meister nicht vergessen, vom Catilina zu bemerken, daß sein Gang bald geschwinde, und denn wieder lang: fam gewesen, als Anzeige einer Seele, die ben sich etwas mit höftiger Bewegung überkget. So giebt uns die Geschichte des Melanchton eine rührende Lehre von dem Werthe der Belt, durch den Bericht, daß, wenn er einen Besuch sesigesete er nicht nur die Stunde, fondern auch die Minute bestimmet haben wolke, damit nicht der Tag im Mußiggange der Erwartung verstriche; und alle Anschläge und Une ternehmungen des de Wit sind jest für die Welt meniger wichtig, als derjenige Chest seines personkehen Characters, welcher In uns vorstellet, als besorgt für seiner Gesundheit, soeglos für sein Leben.

Aber die Biographie ist oft Schriststellern überlassen voorden, welche scheinen sehr wenig mit der Beschaffenheit ihrer Arbeit bekannt, oder sehr nachläßig in ihrer Ausführung gewesen zu senn. Selten bringen sie eine andere Rachricht vor, als die man eben so gut aus Zeitungen sammeln konte; und glanben, ein Echen zur beschreiben, wenn sie eine chronologische Reihe von Thaten, ober Beförderum gen porlegen, und achten so wenig auf die Sitten und bas Betragen ihrer Belden, daß man eines Mannes wahren Charafter aus einer furgen Unterredung mit einem seiner Bedienten besser kennen lernet, als aus einer sormlichen und mubsamen Erzälung, angefangen mit seiner Geschlechtstasel, und geendiget mit seinem Leichenbegånanis.

Wenn sie manchmalen sich hermkerkassen, der Welt kleine Vorsätte zu berichten, sind sie nicht immer so giscklich, daß sie diejenigen anslesen, welche die erheblichsten sind. Ich begreife nicht alzwol, welchen Vortheil die Nachwelt aus dem einzigen Umstande ziehen wird, woran Tie

Pelļ

Vell von dem sprigen Theil der Menschen 200disonen unterschieden hat: Der Unregelmäs. figkeit seines Pulses. Eben so kan ich mich nicht, fitr die Zeit, die ich Malherbens Leben durchzulesen angewendet, bezahlt halten, daß ich nun durch den gelehrten Biographen bataus zu erzählen in Stand gesetzet worden: Malherbe habe zwo herrschende Meinungen geheget; die eine, daß die Ausschweifungen eines unverhenratheten Francyimmers allen ibren Stols auf ein altes Herkommen vernichten ton men; die andre, daß die Bettler in Frankreich sehr unschicklich, und gegen die Sprache sich bes Ausbruckes: Wohlgebohrner Edelmann bedienten; weil jedes von diesen Worten die Be-Deutung bepber in sich schlösse.

Es giebt zwar einige natürliche Srände, marum diese Verichte ofte von solchen geschrieben werden, von denen man wol schwehrlich Unserricht oder Vergnügen erwarten darf, und warum die meisten Lebensbeschreibungen unfruthtbar und unnütze sind. Wenn eine Lebensbeschreibung so lange ausgeschoben wird, die Parthengeist usd Veid

Reid sich gesetzet hat, und aller Antrieb zur Berlaumdung oder Schmeichelen unterdrücket ist: fo barfen wir zwar auf die Unpartheilichkeit hoffen, aber wir mussen wenig Licht erwarten; denn die Vorfalle, die der Biographie Bortreflichkeit geben; find von der sichtigen und auslöschbaren Urt; es sind solche, die baid dem Gedachtnisse entwischen, und felten burch die Ueberlieferung hermter gebracht werden. Wir wissen es, wie wenige einen noch lebenden Befanten ju schildern im Stande find; auser nach seinen hervorsteben-Den und bemerklichen Gigenschaften, und ben farkern Zügen seiner Seele: und man kan fich leicht vorstellen, wie viel auch von dieser geringen Kentniß durch die Mittheilung zu Grunde gehen, und wie batd eine Folge von Kopien-alle Achnlichkeit mit dem Urbilde verlieren musse.

Wenn der Biographe aus selbst erlangter Kentniß schreibet, und eitsertig ist; die dffentliche Reugier zu besriedigen: so sieht zu besürchten, daß sein Bortheil; seine Furcht, seine Dankbarkeit oder seine Zärtlichkeit die Uebermacht über seine Treue erhalten, und ihn reisen möchts, wenigstens zu vers bergen, bergen, wo nicht, zu ersinden. Es giebt viele, welche es sur eine fromme Pflicht halten, die Fehler oder Versehen ührer Freunde zu versiecken, auch alsdann, wenn ihnen die Aundmachung dererselben nicht mehr schaden kan: daher sehen wir ganze Reihen von Charakteren mit einsörmisgem Lobe ausgezieret, und überkentlich einer von dem andern; wäre es nicht durch äussere und zusälzige Umstände. "Wöchte ich doch immer daran "denken, sagt Hale, wenn ich mich geneigt sinde, "mit einem Berbrecher Mitleiden zu haben, daß "wir auch dem Vaterlande Mitleiden schuldig "sind. "Kandas Andenken der Todten, Achtung von uns sordern; so müssen wir noch mehr Achtung von uns sordern; so müssen wir noch mehr Achtung von uns sordern; so müssen wir noch mehr Achtung

# Zwenhundert und zwölfter Brief.

Bey dem grossen Schwarm halb wahnsinnigen einsamer Dichter, ist es würklich ein glücklichet Zusall, auf einen andern einmal zu stossen, der den gesunden Verstand aus seinen Gedichten noch nicht verbannet hat, und uns erlaubt mit ihm in der menschlichen Gesellschaft zu bleiben. Gesetz, daß er noch dazu in einer Sprache gedichtet hätte, darin es ihm leichter geworden, die besten Musser nachzuahmen, und ihren Sast unversälscht in seine poetische Adex einzuträuseln: so wäre der Zusall gewiß noch erwänschter.

Leute, die mit den Lateinischen Schriftsellern recht bekannt sind, gelten leider für Erscheinum gen unter uns, und wenn uns ein solcher ein Empsehlungsschreiben von einem ehrwürdigen Aleten überreicht, so macht er uns beynahe für sich partheyisch, ohne daß wir uns selbst oder andere uns tadeln können. Wir sühlen uns gleichsam geradthiget, die wenigen noch glimmenden Funkenmit einigem Lobe aufzublasen, obgleich nicht alle zustark,

mstark, damit sie nicht geschwinde sehr helle wer. den, und dann — verschwinden. —

Und was wird nun, fragen Sie, auf dieses Borspiel solgen? Weiter nichts, als ein paar Neine Bandchen lateinischer Gedichte. Nicht von einem und eben demselben Versasser; solglich auch nicht einerlen Lobes und Tadels sähig. Aber ich will sie nur beyde zusammen nehmen.

Man darf die Drohungen der Dichter nichtimmer buchstäblich nehmen; sonst dürste ich es
inst nicht wagen, ein Urtheil über diese Herren; zu sällen, nachdem der eine sür dem andern über jeden Tadler ein Verns anathema gerusen hat.

O illum rosea Cypro,
Aeternumque Paphi deliciis manu
Irata Venus arceat,

Qui te cunque petat dentibus improbis Te Musarum amor & meus!

Die

Rlotzii opuseula poetica, Altenburg ben Richter, 1761: und C. C. S. \* Carminum Libri duo, Leipzig ben Heinsius Erden, 1761, bepde in 8.

Die Furche für die Benns unterdessen benseite, will ich Ihnen aufrichtig sagen, wie sie mir gefallen haben. Ich finde sehr viel Leichtigkeit im. Kunstmäßigen, viel Gewalt über die Sprache, zu viel Nachahmung, zu wenig Erfindung, selten oder gar niemals einen fühnen Flug in den Oden. Wo sie sich erheben, geschieht es nur mit dem einem grossen Dichter ausgesallenen und sorgsam aufgelesenen Febern. Richtsbestoweniger sind die Oden, die der erstere Verfasser verfertiget hat, meistens schon, als Lehroben betrachtet; da sein Salent überhaupt in der dogmatischen leicht saturischen oder spottenden Poesie zu liegen scheint. Die erste und fünste Ode, davon jenean Deutsch. Iand gerichtet ist, diese Deutschlands Alagen enthält, find, dünkt mich, Nachahmungen der Oben nämlichen Inhalts ben Uzen, und es wurde nicht ganz unangenehm seyn, die dagegen zu hab sen, wenn ich nur Uzens Gedichte ben der Hand Hatte. Aber seithem Herr Wieland so viele Sunden darin entheckt hat, traue ich mir nicht, sie immer ben mir zu führen. Die dritte Ode ad Lehmannum: Est ipsa virtus dos sibi maxima Andes

sindet duch, so oft auch ihr Junhalt fast von allen Dichtern bearbeitet worden, den schonen Ausgang:

Et crede, surget serius, ocyus

Sed crede, surget sux rutilo polo,

Virtutis assertor, gravisque

Opprobrii metuendus ustor.

Tunc sulgurantem suce videbinus

Intaminata, quam miserabilem

Cunchisque spretam, quamque sleta

Saepius hic madidam videmus.

Die Fortsenung folge kunftig.

### Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

V. Den 4 Februar, 1762.

Fortsetzung des Zwenhundert und zwölften Briefes.

In der neunten Ode kommt ein artiger Einssall vor, daß nemlich Zomer, wenn er sehend gewesen ware, ganz gewiß die Mädchen und nicht den Zorn des Achilles würde besungen haben. In der zehnten Ode de se ipso entsagt der Dichter auf einmal den zärlichen Empsindungen; dagegen

Lactus per ignes, lactus aherica

Per machinarum murmura, per globos,

Per fulminatrices catervas,

Ense ruam calido cruore.

Déucht es Ihnen nicht etwas ansibsig von ets nem und eben demselben Manne in einer halben Stunde ganz widersinnige Entschliessungen zu ke sen? Vorher nichts als Liebe und Weichlichkeit! Dreyzehnter Theil. Raterland! Ich weiß wol, daß jede Ode ein Ganzes für sich ansmacht: aber ich weiß auch, daß der Dichter von seinem einmal angenommenen persönlichen Charakter nicht so schlechterdings abweichen darf; — Soraz, so ost er von sich redet, erscheint immer als ein Mann, der seine Ruhe und nicht die Wassen liebt. Er kan die entegezingesetzte Gesinnungen abgesondert betrachten, aber nicht beyde in Anwendung auf sich; sonst glanden wir, daß er nur leere Worte vortrage, und seine Empsindungen auf und Ropse und nicht im Derzen ausutressen wären.

Die sunschute Obe ad Horacium ist eine Nachahmung der berühmten Ode quo me rapis-Bacche tul plenum: allein der W. solte bedacht haben, daß es nachrlicher sen, sich an den GOtt der wätenden Begeisterung zu wenden, und von ihm den Einsuß zu erwarten, als an einen Dichter, der selbst sich selten dis zur Pindarischen Sche geschwungen hat. Die sechstehnte Ode auf Aleisten, der in der Schlacht den Kunersdorf und nicht den Jarndorf, (wie der der W. irrig überschreibt,) sein Leben nicht thener geachtet, sondern dahin negeben hat, scheint mehr Iwang als Natur an sich zu haben; wenn der Dichter mehr Empsindung hätte hinein bringen können, würde die Ode vielleicht schöner geworden sen seyn.

#### Die zwanzigste Dbe ad Neumausum:

Quid juvat terum docili artiunque Ambitum infinitum animo tenere, Si tibi ignotus, Neomanne vivas

Et moriaris?

Diese Ode ist schön, und trägt eine Materie vor, die sonst nur die Satyrenschreiber sich zugeeignet haben. Der Odendichter, der einen solchen Saß ernsihaft und unschuldig vorträgt, macht meinem Bedünken nach, einen stärkern Eindruck als der Strasbichter, der uns durch seine bittere Vorwürse gleichsam gegen sich empört. Was were den Sie zur swei und zwanzigsten Ode Vindemia sagen? Mir hat sie vorzüglich gesallen; unterdessen kan es wohl seyn, daß der V. unserm seeligen Vater Sagedorn den Schwung daben zu verdanken hat.

Auf die Oden folgen Sermones: drey an det Bahl. Ich habe es, dünkt mich, sehon gesagt, daß des B. Stärke hierin liege. Sie sind mit einer Leichtigkeit geschrieben, die den großen Endweck eines Schriftstellers, die angewendete Kunst und Mühe zu verstecken, vollkommen erreicht. Ich überlasse Sie Ihnen zu lesen. In der dritten werden Ihnen unter den kleinern Schönheiten einige mit Fleiß ausgearbeitete Verse gefallen. Der B. giebt nemlich Nechenschaft, warum er gewisse Charaktere, auf welche die von ihm Se geisselten stolt thun, nicht loben könne.

La Vano studio verba ipsa repugnant!
Aut me Grammaticus virga saevoque slagello
Territat, aut certe versus subito elanguescit.

Den gelehrten Birrus kan er nicht loben. Ecce, aegre versus verbum capit eruditi.

Und den Juristen Servius.

Jam periit Jurisconsulti nomine versus.

Den Philosophen Quintus wurde er sein gebührendes Lob nicht versagen.

Attamen & nostrae Quinti praeconia haberent Chartae, ni versum vox Philosophia retardet.

#### Sanz anders ist es wenn er zuchtigen will.

Ultro tunc coeunt in carmen mollia verba.

Nil sapit & stupidus Bitrus se jactat inepte.

Servius haud quidquam præter mala jurgia novit.

Quintus sutilibus consumit tempora nugis.

Probross Titius rodit bona nomina verbis.

Nonne mus verbis & metro Klotzius ergo.

Ducitur, ut nervis alienis mobile lignum.

Das war bererste Dichter; — num richten Sie auch einen Blick auf den zwepten, der Ihnen Elegien und Sinnschriften andietet. Es ist eine eigene Sache mit den Elegien. Man kan nicht immer ohne Unverschämsheit sordern, daß das Publikum sich soll Klagen vorwinseln lassen. — Und wenn es vollends Klagen eines Verliebten sind! — Mir hat es immer geschienen, daß die Ausmerksamkeit, die sich die alten Dichter durch ihre verliebten Elegien erworden haben, mehr durch ihre verliebten Elegien burch derselben inners Arast hervongebracht worden. Man ist gleichsam nach den Anekdoten eines solchen Maisnes begierig und will von seinen besondern Angelegenheiten Rachricht haben. Man betrachtet seine Elegien als einen kleinen Koman,

**E** 3

darin

darin die Geliebte erst sprode, dann erweicht, dann eifersüchtig ober ungetreu wird; und der Unterschied swischen diesem Roman und den andern Romanen ist der, daß in dem letztern die Ursachen dieser Erfolgeweitläufig, in der verliebten Elegie aber nur die Würkungen, die sie auf das "Gemuth des verliebten Dichters hervorgebracht Baben, ergählt werden. Die Kunst des Dichters besichet nun darin, baß er diese Würkungen ruhrend und angenehm beschreibe. Und hieraus last sich zugleich erklaren, warum dem geliebten Segenstande eine Elegie am besten gefalle. Et ist nemlich schmeichelhaft für ihn, Würkungen Beschrieben zu sehen, davon er ganz alleine die Ursache ist. Andre Leser, deren Eigenliebe nicht so gut ins Spiel gebracht wird, werben vielleicht gar darüber aufgebracht, wenigstens des Lesens überdrußig, weil der Werstand ben der Ersots schung der Ursach und ihrer Verbindung mit den Wurkungen gar nichts zu schaffen hat.

Die meisten Dichter scheinen den Begrif der Elegien alzusehr eingeschränkt zu haben. Man könte sie überhaupt erklären, als die sinnlich volk

vollkommene Beschreibung unserer vermischten Empfindungen. Was sie mit andern Gedichten gemein hat, ist das sinnlich vollkommene: der Gegenstand nur, den sie bearbeitet, scheidet sie von den übrigen Arten. Ich habe das m die vermischten Empfindungen angegeben; und glaube, so viel ich jest sehe, Recht zu haben. Die reinen, ober richtiger, Die merklich reinen Empfindungen der Lust, gehören, so wie ihr Gegentheil, wenn sie die Seele nicht gang übermannet, und ihr zum Ausbruck gleichsam den Athem benommen haben, sur die Ode. Alle Arten der Empfindungen und Handlungen, Die in einem gesellschaftlichen Leben, das weder Zwang unch Berbrechen kennet, entstehen, gehören für das Schie fergedicht; Wenn die Elegischen Dichter sich hieran erinnert batten: so wirden sie einen der gewöhnlichsten Wormurfe, daß sie nemlich ummas natürlich werden, entgangen senn. Allerdings ist es widersunisch, ben einem geossen Schmerzen fich geschwäßig zu zeigen. Wenn bieser die Seele ans einmal an allen Orten angreift, wenn ihre Rrafte

Arafte durch den ploglichen Anstof niedergerissen werden, und der Schmerz fie also gleich ben Blus then des Meeres überschwemmet, so sind alle ihre schöne Auswüchse von angenehmen Bildern, alle Früchte nüglicher Ueberlegungen auf einmal per-Man erblicket nichts als eine tranrige Flache, und höret nichts als das wilde Ranschen der Wehmuth. Es giebt Seelen, welche besser verwahrt, und gleichsam mit stoischen Dammen umgeben find. Un diese prallen die Welleu an, Diese Seelen brechen ben eis und zerschellen. nem geossen Schmerz nicht in Klagen, sondern in Rechtsettigungen, in Borwürfe, in Drohungen, in unerwartete Entschlusse aus. Ein solcher Schmerzzeigt sich im Trauerspiele; er kan aber auch in der Ode vargestellet werden. Won der Empfindung der Lust lassen sich eben die Ammer-Dem Elegischen Dichter bleis kungen machen. ben also nur Empfindungen übrig, die durch die Gegenseitigen schon gemildert find: Empfindungen, die in der Seele nach und nach entstehen, nicht im Sturm der heftigen Leidenschaft; som dan,

bern, wenn sie dieselben erhält: so ists ben ihr de ters nur

— ein Frühlingstag Der burch ein Wölkchen lacht.

Es versteht sich, daß es daben auch auf die Versschiedenheit der Seelen selbst ankomme.

Lassen Sie mich diese Materie noch ein wenig sortsihren, da die meisten Kunstrichter, so viel ich weiße sie sehr unvolksändig vorgetragen has ben. Unter die bezohen Artikel der Gedanken und des Ausdruckes der Elegie lassen sich wol die meisten Regeln bringen.

Die vermischten Empsindungen können entwesder aus der Betrachtung des menschlichen Zusskandes überhaupt, oder dieser und jener Geskulschaft eines besondern Standes, einer einzelsnen Person entstehen, und ben der lektern wersden die verschiedenen Zustände in Erwägung gezogen, die dergleichen Empsindungen nothwendig hervordringen aussten. Der Satyrenschreiber betrachtet auch den Zustand der Menschen übershaupt, brieht zuweilen in eine bittere Klage ausstaber diese Klage entwischt ihm uur aus Ungedust

wenn er die Ungereimtheiten so gehäust sieht, daß sass alle Hilfsmittel dagegen mangeln. Der Eles gische Dichter hingegen überläst sich mehr einer mitleidigen und jammernden Empsindung. Das Slend das er vor sich sieht, rührt ihn die zur Alage, ohne daß er erst untersucht, wo die Urssahen dazu liegen, und da die Segenstände nicht nahe genug sind, um sein Mitleiden in eine gunz unangenehme Empsindung zu erhöhen: so genießt er des Vergnügens, das ihm die Mäßigung des selben darreicht.

Wenn die Schickale einer besondern Geselle schaft dergleichen Empfindungen erregen sollen; so mulsen wir eine besondere Reigung für dieselbe daben: sie betreffen alsdann entweder unser Basterland, oder unser Geburtsstadt, oder das Laubunferr Vorsahren, oder soust ein Voll, sür welsches wir besonders eingenommen sind. Wennt also ein Krieg das Vaterland verwüstet, die Wuth der Feinde eine Vatersadt in die Alsche legt; Länder, wo die Nusen sonst gewohnt haben, durch Varbaren entheiligt sind; so können dergleischen Empfindungen entstehen: nur muß die Zeit.

den Bildern ihre alzugrosse Lebhaftigkeit gerandt haben: die schwarzen Formen missen nicht mehr so gedrängt flehen, daß die Erinnerum, nicht ingleich einige angenehme dazwischen stellen konte. Eine Mutter, die ihr einziges Kind verlohren hat, sieht in den ersten Tagen, nichts vor sich, als den erblassen Leichnann, nichts, als eine Zufunft ohne Troft, ein Alter ohne Stifte, Soffnungen, die vergangen sind, Feinde, die sich streuen, und if betäubt, ohne Sprache, ohne Thranen: — sobald sie sich erst wieder erinnert, wie viel Wik ihr Kind schon gezeigt habe, was für lebhafte Antworten es gegeben, wie artig-es fich schon in Gesellschaften bezeiget: so lößt fich der Schmerz in Thranen auf; die Empfindung wird vermischt, und jur Gegie weich genug. Bu biefer Gattung gehört der 137ste Psalm in dem Kirchenliede: "Un Wasserstüssen Babylons." Den auch der Aufscher nach Sidneys Uebersexung gegeben Die Klagelieder Jeremid werden ohne mein Erinnern hieher gerechnet werden.

Die besondern Stände unter den Menschen können auch zu solchen Empfindungen Anlaß geben; besonders sonders diesenigen, welchen eine Art von Ungerechtigkeit von den Gegenseitigen widersährt. Die Elesgie, auf dem Gottesacker in einem Dorfe, weld he Dodsley in kundon bekandt gemacht hat, ist hierin ein Meisterstück. Dieses Dichters Empsiwidungen entstehen aus der Betrachtung, daß mank der branchbare Mann, manches Genie, das auf einem höhern Posten einen leichten Glanz, erquickende Währne rings um sich her würde verbreitet haben, auf diesem Gottesacker unbekannt unerwehnt liega. Weil ich sest dieses Muster in Gedanken habez so will ich sogleich ein paar Anmerkungen, die ich daben machen kan, hier mitnehmen.

Beit, Ort und Umstände sind dem Elegischen Dichter nicht ganz-einerlen. Die Stünden, dar in der einsame Bogel der Racht aus seinem philossophischen Schlummer sich erhebt, und durch das mitternächtliche Echt seinen Flug ankändigen läst, sind sür ihn am bequemsten. Nicht allemal muß es eben ein Sottesacker auf dem Lande seyn, vö ich gleich gestehe, daß zu der von dem Engelländer ansgesührten Materie nicht leicht ein glücklicher ret Ort hätte erwählet werden können. Aber Siw

famteit muß immer herrschen; die Lage selbst muß folche vermischte Empfindungen erwecken tonnen. Daher find einsame Zellen und Creutgange ma Cloife ihre Briefe geschrieben: User, wo ein Strom traurig dahinranscht, (wo der Maelitische Dichter seine Glegie verferkiget,) Walder, Retsen, wo die Aussicht und Stille in der Seele Die Vorstellung der Gefahr, und das Bewustseyn Der Sicherheit wechselsweise hervorbringen, meis Hens dazu erwählt worden. Ein einsames Zinv mer kan aber auch dazu dienen; besonders wenn noch äuffere Umstände dazu kommen, von denen die Seele etwas leidet. Ein truber Himmel, ein aufsteigendes Gewitter, rauschende Winde, sitternde Fenster, eine Leiche; die vorübergetragen wird, das Gelaute der Sterbeglocken, eine Trauermufik. - Ja, wenn von dergleichen Umfianden mehrere auf einmal zusammenkommen: so kann die Seele auch in der größen Versammlung in diesen Zustand der vermischten Empfindungen geset werden. Man muß sich aber haten alle -biefe austre Dinge so schwarz zu machen, bag bas durch eher Schrecken als susse Melancholen in der Stels

Seeleenistehen wirde. So würde es widersinnischischen, wenn jemand an einem Orte, wo er sich würklich vor Gespenstern sürchtet, eine Elegie machen wolte. Die Schildwache im Pamtet war gewist nicht dazu aufgelegt. Die Seele wird alsdamt von einer ganz unangenehmen Empsündung, dem Schrecken, bemeistert.

Alle diese Regeln leiden einige Abanderungen. wenn die vermischten Empfindungen aus der Betrachtung unfers eigenen Zustandes Natürliches oder von der Einbildung geschaffenes Ungluck kan alsdann in der Elegie angetroffen werden. Mitleiden mit uns selbst oder mit einem andern kan darin herrschen. Es wurde überflüßig senn, alle verschiedene Falle auseinander zuseizen. Die verlichten Klagen gehören zu dieser Sattung, und fast scheint es, daß ausser diesen und den Todesfällen, die meisten keinen andern Gegenstand der Elegie kennen. Ich will nur noch dieses anmer-Auch ohne die Zuthun äusserer Jusälle kan jeder zuweilen in die Gemuthsverfassung etwa ben einem einsamen Spakiergange gesetzt werden, daß er sein ganzes Leben zusammenrechnet, das Gute

Gute und Bose darin überdenkt, und sich denen daraus entstehenden Empsindungen überläst. Nit einem Worte, die Seele muß sich in der Selaf senheit besinden, wo ihr weder die dittre Thräne des Leides ausgepresset, noch der tiefe. Sensjer der Angst entrissen, noch das röchelnde Schluchten der Wehmuth abgeswungen wird. Wenn sa die Thränen siessen, so mögen sie und wenn Senften gehört werden, so mögen sie uns zum sansten Mitseld stimmen, und nicht zur Bangigkeit qualen.

Die Gedanken nun selbst, mussen der Wurde der Empsindungen angemessen seyn. Es wird daben ein Seist vorausgeset; der sich weder durch den Verlust eines schlechten Sutes das hin reissen läßt, noch auch jedem Verluste stoisch wiedersieht. Folglich werden die erhabenen Sesdanken aus der Elegie wegbleiben. Da die Seele serner in einer Art von Erschlassung ist; so ist ein geschärfter Wit, das epigrammatische, das allzuweit hergesuchte in der Elegie unnatürlich. Hingegen sinden Vergleichungen, kleine Geschichte, Fabeln, darin ihren Plat. Denn die Einbildungsstrass ist der einem solchen Zustande der Seele sast allein

allein beschäftiget. Sie sucht also alle vergesellsschaftete Bilder auf, die mit ihrer herrschenden Empfindung übereinstimmen, um entweder sich dadurch zu trössen, oder noch mehr zu betrüben. Sie bleibt östers ben einem einzigen Gedanken siehen und wiederhohlt ihn; ja, macht unmittelbar die Anwendung auf sich. Daher kommet die Wiederholung einerlen Worte am Ende des vorshergehenden und im Ansange des solgenden Verzses, welche die Elegiendichter östers so glücklich anbringen.

Der Beschluf fünftig.

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

VI. Den 11. Februar. 1762,

Beschluß des zwenhundert und zwölften Briefes.

Hile Gedanken, die ins groteske fallen. glzuchänfige D, und Ach und Weh! Verwünschungen, die Abschen erregen, zu heftige Betheurungen seines Schmerzens tödten die Elegie. Die erstern erwecken Gelächter; die andern sind entweder Zeichen einer allzuheftigen Traurigkeit, oder eines gänzlichen Mangels der Empfindung, die dritten bedeuten mehr Wuth und Kummer, und die letztern sind entweder verdächtig oder überstäßig. Die Traurigkeit muß sich durch die Reihe von Sedancken, auf die der Dichter verfällt, an den Tag legen.

Vor allen Dingen muß der Elegische Dichter die kleinsten Umstände, die mit seinem Gegens stande verwandt gewesen, sammeln und ansähren. Dreyzehnter Theil. Dieses zeigt, daß seine Einbildungskraft ganz; dar mit angefüllt sen, und nicht das Geringste habe verlohren gehen lassen.

Der Ausbruck wird so wenig möglich als prächtig senn durfen. Reinlich und auch zierlich — sine squadore aber auch zuro absque de geminis. Je natürlicher die Empsindung ist: desto wegiger sind die Worte gesucht: Ich will ihnen einekleine Englische Etegie hersetzen, die ich irgends wo in Rusik gesetzt gesehen habe, ihren Verf. aber nicht kenne. Es ist die Anrede eines Nädechens an ihren Seliebten!

Gentle Youth, o, tell me why
Tears are starting from my eye;
When each night from You I part,
Why the sigh, that rends my heart?
Gentle Youth, o, tell me true,
Is it then the same with you?

Die Naivetät, welche hier herrschet, hat einen gant ungepußten Ausdruck erwählet; und glücklich! Wenn mur das ämserste auf berden Seiten vermieden wäre: so wird die Verschiedenheit

der Materie den Ausdruck an die Hand ger ben. Die vielen Gebete und Reden in den letzten Gesängen der Meßiade sind Elegien der Seligen.

Noch ein Wort von den verliebten Elegien, sie sind für die wenigsten Leser. Wenn es ein dritter schon überdrüßig wird, dem Gespräche zwener Werliebten zuzuhören: was sür eine Dreistigkeit gehört nicht dazu, ein ganzes Publicum in die Geschschaft zu bringen? Ueberhanpt sind die Elezien eben nicht die Gedichte, die man zu allen Zeiten lesen kan. Es wäre zu wünschen, das die Dichter auch daran dächten.

Dem sey min wie ihm wolle: Herr Schilling, (dis ist der Name unsers zweiten Versassers,) giebt uns Elegien, darin von nichts als von seis ner Magdala die Nede ist. Die Ausarbeitung selbst ist schön, und der Vers. hat die Sprache det Ovidischen Elegie ganz inne. Die sünste und vierzehnte Elegie, darin andre Gegenslände derrschen, werden ihnen am besten gesallen. Eine kerrschen, werden ihnen am besten gesallen. Eine

kleine Probe der letztern, welche überschrieben ist: in mortem B \* \*

Solve dolens Elegia comas, & percute pectus

Jam nimis heu! veri causa doloris adest.

Abstrahit infernas mors importuna sub undas,

Quem decuit nunquam vivere desinere.

Cui, modo nascenti, Charites risere puello;

Et Veneris lauri serta columba tulit.

An semper primo vates sub store juventae

Fata in Plutonis lurida regna vocant?

Nil prodest cecinisse Deos, cecinisse puellas?

Die neunte Elegie scheint dem V. verunglückt zu. sepn. Phobus erseheint ihm darin im Traume; weissagt ihm seine künstige Dichtergrösse, erlaubt ihm als Jüngling noch die Freuden der Liebe zu besingen, schreibt ihm aber für das Alter andere Materien vor; wo es schon wunderbar läst, daß ihm Phobus erst lauter Materien aus der Physic vorlegt; noch seltsamer aber was er ihm am Ende sagt.

Fatone, an nostro vita sit arbitrio?

Nam sunt cuique rei sua tempora. Suggerit uvas

Autumnus, stores ver tibi, Bruma nives.

· Was

Was den Phobus veranlasset habe, diese bekannte Sache hier auszusühren, und ob er den Dichter damit zur Abhandlung seiner physikalischen Materien habe in den Stand setzen wollen, ist nicht alle puleicht anzugeben.

Auf die Elegien folgen Epigrammata; davon die meisten von alter Ersindung sind, darunter sich aber doch Elogium Kleistii, in malum Poetam, und Votum auszeichnen. Ich will ihnen die benseden ersten gleich hier abschreiben.

Cur viret haec tellus violis? cur innuba laurus Spargit inumbrato frigora facra loco? Kleistius hic molli compostus pace quiescit, Qui vixit Musis, & cecidit Patrize.

#### IN MALUM POETAM.

Quidam pessimus omnium poeta,
Quem ridet, sibi maxime placentem,
Quidquid est hominum politiorum,
Ut mos est situs, usque & usque versu
Me paene enecat heu! ineleganti
Insulso illepidoque frigidoque
Et laudes tacitus sus requiris.

F 3

Sed grares refere, malamque pestem Rursus eneco. Quamodo? taceado.

Ich blattere juruck, und sehe, daß ich Ihnen eisen kangen Brief, aufast ein paar Seiten, wie ich Willens war geschrieben habe. Ich schliesse. Whishen Sie nicht mit mir, daß Phobus dem Herrn S. noch einmak im Tranme erscheinen, und ihn ausmuntern mochte, auch in Prosa zu schreiben, da er einmak die Sprache in seiner Serwalt hat. Wir branchen nicht lauter Dichter, unterdessen daß unser historisches Teld noch so keer ist.

— Zwar wann man alles reislich überlegt, so solte man sast überhampt neunschen, das alle deuts sche Schriftsteller war mit der römischen Sprache wurd so vertrausich bekannt wären als Herr R. und Herr S. aber wenn sie schreiben wolten, lieber deutsche deutsche deutsche Sperr R.

23,

Zwen:

# Zwenhundert und drenzehnter Brief.

"Wer wolte sich denn so schülerhaft an die "Worte binden? allenthalben guft das Wor, "terbuch hervor; und wo die Zusammensezung "ein wenig schwerer, als gewöhnlich ist, habt "ihr den Verstand nie eingesehen, sondern wie ein "Mann ohne Kopf geschrieben. " — Was denn nun? gar nichts weiter, als daß ich mit einem Menschen rede, der mir ein Exercitium bringt, und dazu die Mores Erudicorum gewählt haf. Nun geht Sie wol bergleichen Zeug nichts an; aber was das schlimmste ist, es ist gedrukt worden \*, und ber Uebersezer kan nun seine Strafe nicht mehr im Verborgenen ausstehen. Alle Jah: te unter einem so unnügen Sausen, als unsere gewonlichen Uebersezer sind, ein dffentliches Benpiel der Gerechtigkeit kan nichts schaden. Noch dazu an einem Menschen, der schon oft gesündigt hat! Weil er sich nicht genant, will ich mich um

Die Sitten der Gelehrten. Berlin, ben Arnold Weber 1761.

seinen Ramen nicht bekimmern; aber vom Ger Schlechte der Erispinen ist er.

Was ihn auf den unseligen Einsal gebracht, die Mores Erudicordum, die mit Vorsaze lateir nisch geschrieben sind, zu verdeutschen, würde schwer zu rathen seyn, wenn nicht den gewissen Köpsen alles wiedersinnische leichter zuerklären wärte, als das Vernünstige.

Ich will sie nicht lange anshalten; etkiche Proben von Hamptichnizern sollen Ihnen wot zeigen, in welcher Klasse mein Schüler noch sist.

S. 32. heißt ben ihm Arrigene Aures, "die "Ohren ausspercen., Mich nimmt aus gewissen Ursachen sehr Wunder daß der A. den eigenklichen Verschen sehr Arrigere hat versehten können. Uebrigens dient ihm zur Nachricht, daß so viele Leute ich auch noch kennen gelernet, keiner davon seine Ohren weder ausspercen noch zuziehen könznen; und die Entdekung der dazu gehörigen Mustelm würde sir umsern guten R. eine grosse Wohlthat werzben, so oste er von den Unverschänten durch das Vorlesen ihrer schlechten Sedichte auf seiner eine kunen Stude gemartert wird.

In dem Gespräche zwischen Buemannen und Christen sagt der V. "Als ich gestern die Schmädenhungen, die nicht eine Antwort, sondern Stokenschläge verdienten, gelesen hatte, mit denen ein wätender Hund den Schatten unsers Christen nagebellet. was macht S. 37. der Uberf. hiers aus? Sperren sie die Ohren auf "denn als ich ngestern gekesen, daß man die Lästerungen nicht wurch Worte widerlegen, sondern durch Schläge nabhalten müsse, womit ein toller Hund den verzuschalten müsse, womit ein toller Hund den verzuschenen Shüstimn hatte anbellen wollen.

"Audi alia majora, incredibilia; quæ ne"que antea somniasset quisquam, neque ven"tura ætas credet: — was sich vorher nieniand
"häste träumen kassen und die Nachkommen nicht
"glauben werden, das heißt ben dem V. S. 50:
"wovon vorher niemanden geträmnet hatte, noch
"jemand geglaubt hatte, das solche Zeit kommen
"würde., — eine kleine Irrung im Syntax. —

T 5

Bur

Utque heri cum convicia, non verbis refutanda, sed verberibus coercenda, legissem, quibus umbram Christii canis suriosus allatrare voluit?

"Doch wo gerathe ich him; ich wende mich "nun an sie? als vermittelst eines aus der Maschiine herbengerusenen Sottes, leichte wieder her-"aus helsen.) Also nun; was will ich denn? Ei-"nen Brief wolte ich Ihnen vorlegen; hier ist er!

Nan sollen Sie an unserm Ueberscher ihre Wun"der sehen! Alber, was thue ich? (denn, ich
"dediene mich der gettlichen Kunst unserer Redner,
"welche, wenn sie einigen zum Geburtstage, zur "Hochzeit, oder zu neuen Sprensiellen glukwün"schen, vorher von den breiten Purpursireisen, von
"den Wahrsagern, von den heimlichen Sema"dern der Römer, oder von der besten Welt re"den.). Was thue ich? Nun wendet sich meine "Bede zu dir, als einem GOtt, den sie aus einer "Waschine kommen lassen, und mit dem sie sich "leicht auszuhelsen wissen. Also sage ich, was shue ich? "Ta, Ja, Hr. Ueberst was thue ich? Freylich wissen Sie und ich nicht, was Sie khun.

Ein ähnliches Probchen kommt S. 20. vor; das ich thnen doch noch hersezen will. Wenn man

es nicht täglich vor Augen sähe, so könnte man fic nicht überzeugen, daß Leute dreiste genug senn können, Berioden, darinn gar kein Menschen. Berftandift, druten ju laffen. Der 23. hatte als einen sidern Weg sich berühmt zu machen, angerachen, daß man an viele berühmte Manner, auch Quis lander schreiben solle, um Briefe von ihnen ju etzwingen, mit denen man nachher prahlen konte. \* "Wenn der beruhmte Mann nicht gleich antwor-"tet, so schreibe noch einmal und noch einmal; "die Mühe wird sich wollohnen: dis ist der, wer-"den fich die Leute einander ins Ohr fagen, aus "dem die Hollander so viel machen. Gie sotten "es kann glauben, wie ofte er Briefe aus Italien "friegt, wie viele sich seine Freundschaft ausbitten: .. und

Iterum, tanquam illæ ptiores force non perlate essent, scribe tertium. Non strustra huno labotem consumes. Hic est ille, insusurrabunt sibi invicem homines, quem Batavi suspiciunt: vix credas, quam crebras ex Italia litteras accipiat, quam multi esus samiliaritatem experant: tune de illius eruditione dubitas? An! nescis, qua fama apud exteros soreat.

dergleichen Leute haben noch alzwiel zur lernen. Wäre es denn nicht dahin zu bringen, daß jeder Reftor sir seine Schüler gut stände, daß sie von ihren Exercitien nichts solten druken lassen, und ihnen zu dem Ende uiemals 3 die vier Vogen Navausscript in den Händen liesse?

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend,

VII. Den 18. Februar, 1762.

# Ivenhundert und vierzehnter Brief.

Moch ein Uebersezer, auch aus dem Lateinkschen; so gar des Cicero, ist er aber so
schlecht als der vorige? Nein. D. I metius!
Hier ist wenigstens ein Mann, der seinen Schrists
skeler studiert, und, so viel ich nuch währgenoms
men, verstanden hat: wie weit ihm der deutsche Ansdruf gelungen, das sollen sie, wenn sie Lust
haben, mit mir untersuchen. An dem vielsachen
Rusen einer Uebersetzung der besten Schrist des
Cicero wird wohl sehwerlich jemand zweiseln.
Sie darf nicht bloß nach den gewöhnlichen Ab-

Marci Cullii Ciceronis drep Gespräche von dem Redner übersett von Heinze. Heimflädt bep Wepgand. 1762.

Dreyzehnter Theil,

sanzer Zwek darin besichet, denenjenigen die eis ne fremde Sprache nicht versiehen, gewisse darin geschriebene Bücher verständlich zu machen. Dis ist zwar löblich; aber bey Uebersetzing eines Burches von der Beschaffenheit, als wir ist vor uns haben, giebt es eine höhere Absicht für den Uebersser; und diese Absicht erhebt ihn zum Range eines Auschen siehe Geser; und diese Absicht erhebt ihn zum Range eines Auschen siehes Grisches siehes Gestelle seines Originals bleibt und schnist den kleinen Krämer zum Kausmann um, der würklich den Staat bereichert.

Diese Absicht nun, ist keine andere, als seine Muttersprache vortrestiche Gedanken nach dem Muster einer vollkommern Sprache anzupassen. So machte Apoll, daß Achtles Russung Sectorn so gerecht war, als ob sie auf seinen Leib versertiget worden. Ohne Bersuche, die mit dieser Abssicht verknüpft sind, kan keine rohe Sprache vollkommen, kim kein Prosaiste in derselben vollkommen werden. Sine außgearbeitete Sprache brükt schon die Natura der Begriffe aus, erhält Nachdruck und Reuigkeit, durch die mannichfallige Unordnung ber

der Vorstellungen; Deutlichkeit und Genauigkeit, durch die Verschiedenheit ihrer Beugungen, Rurge und Ernst durch gut bezeichnete Berbindungen. Geben fie nun einem roben Genie eine gang robe Sprache: es wird nichts vortresliches hervorbringen können als — das Drama: und war bieses mir in seinen besten Theilen. Jum Ausbruck ber Leidenschaften, zu lebhaften Bildern, sind alle Sprachen in den Handen eines Genies reich. Aber der kaltere zierliche Vortrag? der ernsthafte historis sche Styl; die gute Versifikation in der Dicht kunst, Diese ersordern eine ganz bearbeitete Sprache. Daher erscheinen auch die besten Schriftsteller von den leztern Arten nicht vor dieser Periode, und wenn sie in ihrer Landessprache erscheinen: so haben sie dieselbe erst nach dem Menster einer ans dern geseilet. Die Römer und Shakespeare und selbst die griechische Litteratur, wenn wir vor Homers Zeiten etwas gewissers als Muthmassungen von ihr whsten; kommen sich in diesem Punkte für mich perburgen. Lassen sie mich unterdessent noch folgende Betrachtung hinzu setzen.

Das Genie einer Sprache ist in ihrer Jugent nicht weiter bestimmt, als durch die Bildung der Worte, ihre Abanderungen und ihre Renhen in einer gewissen Abhängigkeit. Bu bem ersten Stude last sich vermittelst der Unalogie vieles Binzusegen; das andre Stud bleibt wol meift une mandelbar; aber der verschiedene Gebrauch fan noch bestimmt werben: und das dritte. Stuck behalt zwar seine weseutlichen Züge; aber die seinern Auge konnen noch hinzugethan und verändert were den, ohne daß das Gesicht zu einem andern Gesichte wird, als es ursprünglich war. Nun ist es nicht leicht möglich, dieses zu bewerkstelligen, als entweder durch eine Menge eigener Versuche, darunter die gröste Anzal vergeblich ist, und dazu haben nur die dffentlichen/ Redner Aufmunterung genug: oder durch Versuche nach dem Muster einer schon bessern Sprache. Diese stelt uns viele Begriffe deutlich dar, dazu wir Worte suchen mussen; und. felt diese Begriffe so neben einander vor, daß uns neue Verbindungen nothig werben. Von dem Wohlklange jest nichts zu reben, der besser gemes. sen werden kan, wenn immer das Ohr unmittels bar

bar vorher von einem Perioden sehr richtig anges süllet gewesen.

Unfre Deutsche Sprache, zweiseln fie nicht baran, hat sich zu dem, was wir von ihr unter guten Federn sehen, durch die Uebersezungen gebildet. Sute Schriftsteller haben für sich diese Uebungen Abernommen, wenn sie dieselben auch gleich nicht immer bekant gemacht. Ja gesezt, daß sie auch die Uebersezungen nicht immer auf das Papier geworfen håtten: so hat ihnen doch das fleißige Les sen alter und neuer Ausländer bennahe eben diesen Rusen verschaffet. So wie der Lehrling dem ersahrnen Meister achtsam zusieht, nicht blos um die Vollendung einer saubern Arbeit zu lernen, sondern auch die Vortheile mit den Werkzeugen umzugehen, zu fassen: so gehn auch gute Köpfe in die Werkstätte der Weister unter den Schrift: stellern, nicht blos die Gedanken, sondern auch den Gebrauch der Sprache fich abzumerken.

Wenn nun unfre Sprache schon durch diese Pri-Vatversuche gewonnen hat: was für ansehnliche Vortheile musten ihr nicht zuwachsen, wenn sie sich an die griechische und lateinische Sprache, so viel als möglich anschmiegen lernte; und ihre Ge-

schmeidigkeit den Augen des Publikum zeigle! Diese Uebersezungen könten unfre Plasischen Schriftsteller werden. Un den Gedanken mare nichts auszusezen, weil auf diefe langst das Gie gel der Vortreflichkeit gedruft worden: und die Sorgfalt in Erhaltung der Harmonie ihres Ansdrufs, wurde auch so viel Wohlklang in unfre Sprache übertragen, als ihr Genie erlaubte. Gekillen sie zu biesen alten noch einige neuern Auslånder; beren Genie bewährt und deren Sprache mit der unsern verwandt ist: was wurden wir nicht unfern Uebersezern zu verdanken haben? und sie wurden auch mit unserer Dankbarkeit zufrieden senn, worüber Ebert ihnen die Genähr leiften tan, den wir als einen vortreslichen Uebersezer mit Recht unter unfre besten Schriftsteller rechnen.

Wenn sie hieriun mit mit einig sind: mussen sie nicht mit mir ebenfals bedauren, daß ein schon vor' zehn und mehr Jahren geschehener Vorschlagz an einige unserer Genies die Alten zum Uebersezen auszutheilen, nicht zur Aussührung gekommen ist? Fehlt es uns denn an der Tugend

Que serit arbores ut alteri seculo prosint?

# Zwenhundert und funfzehnter Brief.

Herr zeinze hat zwar, wie er uns in seiner Vorrede berichtet, die in meinem vorigen Briefe angepriesene Absicht nicht vor Augen, sondern vielmehr diese " vornehmlich den jungen deutschen "Rednern, und durch sie, unserer Beredsamkeit "einen Dienst ju thun, benn diese fahrt er fort, " stehet noch nicht auf der Stufe der Vollkommen-"beit, als unsere Dichtkunst, wie schon baber ab-"junehmen ist, daß wir einem auf Befragen fast "in jeder Art der Poesie gute Muster von klaßie " schem Unsehen nennen konnen, welches uns schwer "wird, wenn wir es in den verschiedenen Arten "der ungebundenen Beredsamkeit thun sollen. "So weit bin ich mit Sr. z. noch ziemlich eins. Richt so in dem folgenden, das mir ein Paar Unmerkungen abhötigen wird. Es verlont ende lich wol die Mihe, sich ben einer Betrachtung über die teutsche Beredsamkeit zu verweilen.

Erst nussen wir wol Beredsamkeit und Wohlredenheit unterscheiden, und mit dem Cicero

ben der erstern diejenige, welche in der Jells schlacht gegen die blossen Schwerter anruckt, quæ in acie veriatur de ferre, son der absondern, Die nur auf der Uebungs-Bahn sich zeiger. Run klagt Hr. z. daß uns die erstere mangle; und die At wahr; aber er glaubt auch das die Schuld dieses Mangels nur an uns liege; und dis ist mic Hr. z. Erlandnis fassch. Horen sie ihn erft selbst: " die hohere Beredsamkeit ist gewis ihrem "Ziese so nahe noch nicht. Hat sich Dentschland " vereiniget, seine Redner nach diesem ober jenem "verstorbenen oder lebendem Redner zu messen ? +-"Moßheim selbst solte. Det wol ein recht gutes "Musier seyn, welches man schlechterdings und "ohne Einschränfung wie den Cicero und Demos» "thenes empfehlen könte? Wir bleiben auch nur "ben der einzigen Art der Kanzelberedsamkeit ste= " hen: von der pauegyrischen haben wir sehrwenig und fast noch weniger von der politischen und "akademischen. Ich müßte mich sehr irren, swenn die Ursache davon nicht vornehmlich , in dem Mangel des Geschmacks and solg-"lich in der Verabsäumung ber rechten Regeln der n Be

Beredsamkeit zu suchen ware denn an guten Kop-"sen fehlt es unserm Vaterlande gewis nicht eben "so wenig als es zu diesen heldenreichen Zeisen an "Sclegenheit oder an Ausminterung sehlen fan.,, Dieser Geschmack könte min am besten, meint er, aus den Schriften der Alten erlangt werden. "Man "wesdet zwar ein, daß sich ihre Lehren sur ensre "Zeiten nicht schiften, weil Cicero und Demosthenes keine Bischofe gewesen, Aristoteles und Duintilian auch fur feine geiftlichen Candida-, ten geschrieben hätten. Aber das ift wunderlich. "Ein Veriode, eine Metaphere, eine Apostrophe, sein Enthymema ist im Mosheim nichts anders "ils im Demosthenes; die Gnade der Erkisung "wird eben so erhoben, als die Gnade des Canfr gegen den Marcellus, und die Thaten "SOttes vergrössert man, wie die Thaten bes "Pompejus oder eines andern Helden. "hiliger Affekt wird nicht anders vorbereitet, "ak ein anderer, und der geiftliche Redner mis " sid eben sowoł zu eist darein zu-fezen suchen, als " einpolitischer, wenn sein Wornehmen gelingen soll, "Si gewis als Cicero der größte Prediger wäre,

**6** 5

" wenn

wenn er unter uns lebte und unire Religion be-" kennete: so gewis konnen seine Regeln und Ben, " spiele die besten Prediger bilden. " Go weit Gr. 3. Nun horen sie auch ihren Freund. Wir haben, ich wicherhole es nochmahls, keine politische Beredsamkent; nicht einen Schatten davon; und konnen sie auch nicht haben, weil unsre Staats versaffungen gar nicht dazu eingerichtet sind. Das ist dankt mich sondenklar. Was will dern Br. S. mit seinem: von der politischen haben mir noch weniger. Richts, gar nichts haben wir davon, weil wir sie auch gar nicht bedürsen. Wo ist das Bolf! wo find die versammelten Provinzen? vo find die angeklagten Feldheren und Fürsten? wo ist dffentliche Berathschlagung über Krieg and Krieden? In unsern Verfassungen bezahlt das Wolf seine Abgaben und wird über den Gebruch derfelben nicht gefrägt; die Bornehmen warden nicht angeklagt und vertheidigt, sondern falkn in Ungnade: und im Rabinette geschicht der Aus. hruch: Es soll Krieg senn, weil wir es willen, und Friede, weil wir nicht mehr können — und der Unterthan hort es. Dun kommt ju Saufen ihr Demosthene und Ciceronen. Richt wahr, alles ist euch fremde; — verlaßt den kleinen Markt und lernt — trokene Processe.

Jch thue noch einen Schritt: Die grosse Bestetsamkeit kan nirgends, als in der gerichtlichen Art zu Reden angebracht werden. Das Forum ist das einzige Tribhaus für sie, und jeder andre Boden zu kalt. Lassen Sie uns sehen, was die gerichtliche Art sür Vortheile habe; ob diese Vortheile die grosse Beredsamkeitzuwege bringen; und ob die andern Arten eben diese Vortheile verschaffen. Die Wahrheit meiner Behauptung wird alsdann bald hervorleuchten.

Dic

Wollen sie noch eine Antorität zu diesen Grüns den? Lesen sie solgende Stelle im Brutus: "Nec enim in constituentibus rempublicam, nec in bella gerentibus, nec in impeditis ac regum dominatione devinctis nasci cupiditas dicendi solet. Pacis est comes, otique socia & jam bene constitutæ civitatis quasi alumna quædam eloquentia. Wie kan sie nun ben uns gros gezogen werden, da wir die Säste nicht sür sie haben? —

Die Materien ben der gerichtlichen Art sind; immer neu; immer hochstwichtig, selbst nach der Meinung der Zuhörer. Die Zeit zwischen der Ueberlegung und dem Erfolg ist Purz. Merken Sie dieses besonders. Dadurch brangen sich die Gegenstände naber hinzu und werden folglich groffer, sinnlicher und lebhafter. Die Grunde, deren sie sich bedient, sind ganz aus dem Reiche der Mahrscheinlichkeit. Ein unendlicher Vortheil! Denn betrachten Sie nur: Aller Scharsfinn bes Redyers kan sich daben üben; alle seine Erfindung: Kerner; weil das Wahrscheinliche seine Hulfe von allen kleinen Umständen susammen sucht: so bereiten eben diese Umstände, folglich schon die Beweisgrunde, die Leidenschaften zu. Denn diese Umstände liegen in den Seelen der Zuhörer so ju sagen neben andern verwandten, die dem Zunder zu vergleichen find. Der Redner darf sie gleiche sam nur rühren, damit Luft hinein komme und alles sångt an zu glühen. Blaft er vollends an: so ist alles eine Flamme.

Wenn Cicero einen Clodius verdächtig macht, so geht er sein ganzes voriges Leben durch. Wie viele

diele Sandlungen muffen darinn nicht gewesen sen, wodurch diesem oder jenem von den Zuhörern Unstecht geschehen! Diese Erinnerung giebt in der Seele dieses Mannes dem Beweise des Nedners schon ein größeres Sewicht. Einen Uristides selbst würde es leicht gewesen senn, anzustagen, weil die Beweise seiner vorgeblichen Schuld in den Herzen der meisten schon vom Neide vergistet lagen. Daher kam es auch, daß die meisten großen Manner sich vor den Anklagen so sehr sürchten mußeten. Gründe hingegen welche auf die Sewisheit zehen, haben diese Wurtheile nicht.

Endlich die Leidenschaften. Alle kan der gerichtliche Redner im höchsten Grade erregen. Er erweicht nicht blus zum Misleid, er rührt die zum Schluchzen. Er bringt den Zorn nicht nur zum Kochen, er läßt ihn zur Wuth ausbrechen. Der Zuhörer wird vom Schröken nicht nur blaß; er läuft in der Angst wie ein Unfinniger herum; kurz er macht nicht, daß der Zuhörer ansängt zu überlegen, sondern daß er sich auf der Stelle entschließt. In diesem Zeitpunkte sieht er vor der bes weglichen Menge sast wie ein Gott da, der die Berzen

Herzen derselben gleich den Wasserdachen in Sanden hat.

Nun lassen sie uns die übrigen Redearten dageden halten. Wie die Menschen heut zu Tage von somers Helden an Starke verschieden sind: so siehen auch die ben uns üblichen Redearten von der alten gerichtlichen Art ab. Ben ben panégy. rischen und akademischen Reden erhellet es deucht mir von selbst. Was sind die leztern? Abhandlungen abstrakter Saje. Sie konnen schon vorgetragen werden: aber was ist dieser Schmuck gegen die Rustung auf das Schlachtsch? Der Panegyrikus - O! laß die Zeiten noch fo heldenreich stein: er ift felten anzurathen. Hundert Bios graphen; aber hochstens einen Panegyristen. 206/ suer unter den neuern ist wol das größte Muster hierin (denn Sieschere ift meistens nur wohlres vend), aber einmal hat er nicht viel Lobreden geschrieben: und dann wird sie auch niemand mit den größten Reden der Alten vergleichen. Mers ken Sie, daß, wenn diese gelebt haben: das Lob niemals ihre Huptabsicht, sondern nur ein Mittel zu derselben gewesen ist: den Plinius ausgenommen.

sommen. Einiges Mitleiden und Bewunderung sind die einzigen Rührungen, die wir daben führ den können; und ehe uns der Redner dazu bringt: muß er ben einer einzigen Rede fast alle seine Schär ze verschwenden.

bleiben noch unfre Ranzelreden übrig. Ohne mich durch die Frage zu schützen: Ob es nicht viel besser ware auf der Kanzel Somilien als Reden zu machen? Sen es einmal angenome men, daßwir alle Beredsamkeit daben anwenden follen, die in unferm Bermogen ift. Ich laugue es? daß wir dieselbezu dem Grade der gerichtlichen erhes ben konnen. — Materie, Beweise und Uffekten verweigern dem Redner ihre Hulfe bis dahin zu fleigen. Die Materien des Kanzelredners rühren wol selten durch ihre Menigkeit, wenigstens diejenigen gewis nicht, die eine driftliche Erziehung genoffen. Zu den Zeiten der Apostel und ben Wölkern die erft bekehrt werden follen, ist dis freylich gan; anders; daher läßt sich auch menschlicher Weise die Menge ber Bekehrten in einem Tage begreiffen. Allein wie kan unter uns der Kanzelredner seine Materien neu machen? Es bleibt ihm also nur

das Interesse dererselben übrig. Und dis werde ich doch nicht läugnen? Rein. Ohne daß man mir es zudeklamirt, begreise ich wol daß die Entscheidung über unser Wohl oder Gend auf eine Ewigkeit wichtiger sey als die Entscheidung über Rrieg. und Frieden auf etliche Jahre. In se es aber auch nach der Meynung aller Zuhörer und mar in dem Grade der Lebhaftigkät, welcher allein den Willen bewegen kapst? der Redner kan es vicleicht dahin bringen: aber er mus es erst. thun, wenn es für den gerichtlichen Sprecher schon gethan ist — besto schl miner für solche Welb Kinder — jugeftenden, und diese Weltkinder sind der gröste Theil der Zuhörer. Die meisten Seelen entstyliessen sich nicht cher die aller Zwischenraim der Zeit von dem Entschliße bis zur Wurkung gleichsam vernichtet ift. Diese Trägheit hat so gar dem beredten Apostel einen Triumpf ents riffcil.

Die Fortfepung fünftig.

# Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

VIII. Den 25. Februar. 1762.

Beschliß des zwenhundert und sechs=, zehnten Briefes.

Pelix und Drusilla entdekten, daß sie noch wahr. scheinlicher Weise Zeit hatten, neue Vorsage W sassen, und schickten den Redner von sich. Die liegt in der Natur der Sache selbst und keine blos menschliche Kraft kan es ben dem undenkenden Haufen überwiegen.

Gleiche Unbequemlichkeit entsieht für die Kanzel ans den Beweisen. Die Aussprüche der H. Schrift, sobald es klat ist worauf sie gehen, schneiden alle Erfindungskraft ab. SOtt hat es besohlen. Hier ist der ganze Beweis. Nur selten zeigt sich eine Schwierigkeit in der Anwendung auf einen besondern Fall. Das freyeste Feld für den Kanzelredner verschaft der Kontrast der Handlungen mit der Ueberzeugung von den Sesezen; und Dreyzehnter Theil. hene die Schranken. Daher sind unsre bessen geschlichen Reden über dergleichen Matesten geschrieben. Bourdaloue, Maßillon, Wookeim — wählen sie die besten ihrer Reden, und ich hosse daß sie mir Recht geben sollen.

Wie steht es nun mit den heiligen Affekten ? Hr. S. glaubt, daß sie eben so erregt werden wie die übeigen — es sen aber auch eben so leicht, eben so start? — Freude, Traurigkeit, Liebe, Haß, Bewundrung kan von dem Ranjelredner erregt werden: aber nur in einem gewissen Grade. 34 die ersten werden vielmehr vermischte Empfindungen, und die letztere verliert sich in flille Unbetung. Steigt er über jenen Grad: so entgeben ihm diese Seelen gang aus den Sanden; aberlassen sich ihren ruhigen Empfindungen, und ber übrige Theil feiner Rede ist verlohren. Gegen : Sie hinzu, daß je ofter einerlen Bild vorgebracht wird, desto schwerer es falle, die ihm zu sagende Leidenschaft zu erwecken; und urtheilen-sie, wie weit

wahrhaftig! Eicerd könte wol vielleicht der beste Kanzelredner unter uns seyn; aber ein Cicero würde ex nicht seyn. Ia — Ich besinne mich. Richt einmal mein vielleicht gebe ich zu. Wenn Cicero unter uns wäre erzogen worden: Hundert gegen eins, nach seiner herrschenden Reigung der Eitelkeit würde et Gedichte herausgegeben haben, und gewiß schlechte Sedichte.

Rum ist Hr. Z. noch in seiner letzen Berschansung. "Die Theile in den Reden der Alten, sagt
"er, sind einerlen mit den unsrigen gewesen, und
"auf einerlen Art gemacht worden. " Was kan
die ihm helsen? Es kommt auf den Gebrauch,
wenn ich so sagen dars, dieser Theile an. Ein
Pausen macht seine Kriegsübungen so wie ein
ganzes Heer. Er rückt fort, er lenkt sich, er hält
lusammen, jeder Soldat handelt. Wird deswegen ein Stadthauptmann in einer Keichsstadt,
der seine Bürgercompagnien mustern kan, Feldherr seyn? — Vielleicht dis auf die zwo Kleinigkeiten, daß der Feldherr ein ganzes Heer in Be-

wegung setzt, und gegen einen Feind in Bewergung setzt. — Unsern Rednern sehlt die Materie ein solches Ganzes zu machen, und der Feind, den sie überwinden mussen. Dis ist der Unter, schied zwischen der acies und der palastra des Cicero.

# Zwenhundert und siebenzehnter Brief.

Senn sie unbesorgt. Die Schriften eines Tulli. us, eines Quintilians sollen doch in Absicht auf die Wohlrebenheit ihren guten Ruzen für uns haben, wenn uns gleich der erstere nicht bis misch anfheben kan und beyden die volle Dankbarkeit unseren Candidaten entgehen wird. Seine Anmerkungen, seine Lehren lassen sich überhaupt auf alle Schreib. art anwenden, wo hier und da rednerische Kraft muß angebracht werden, und wenn wir nicht mit ihm stegen, so konnen wir doch mit ihm angreis Hr. Beinze hat eben beswegen auch mit Recht darüber geeifert, daß unfre jungen Leute, welche zu öffentlichen Vorträgen bestunmt sind, die Bemühungen zur Wohlredenheit bis zu dem Grade vernachläßigen daß es ben nahe ein Wunder ift, wenn wir gute Sprecher haben, und keis nes, wenn sie uns mangeln. Sie mussen bieses Skäck der Vorrede selbst lesen, da es sehr gut und in einem besondern Tone ausgesührt ist.

Bon diesem Tone im Borbengehen ein Wort:
es ist wenn ich so sagen kann, der naive Ton des Alters.
Wanchmal sind wir am Außbruche des Lachens
und dann halt uns die Achtung für den Greis zurück. Nicht nur die Sazsügung in dieser Vorrede,
wer eigentlicher, die Zuschrift an den seligen Gesener ist besonders, daß ich fast wetten wolte, sie
ware erst lateinisch ausgesext wenigstens lateinisch
gedacht worden: sondern auch die Worte sind sonderbar gewählet. Herr H. hat sich auch darüber
erklärt, wie sie gleich hören sollen, wenn ich Ihnen erst noch die Rachschrift, die der Zuschrift ans
gehängt ist, wegen ihres ungezwungenen Affestes
werde gerühmt haben.

"Was meine Sprache betrift, sagt Hr. S.; so wird man daran nichts neumodisches und glänzen. "bes sinden. Ich liebe das alte reine Deutsch, "welches sich, wie neulich ein berührkter Mann "anmerkete, mehr und mehr verliehret; und es "solte mir tieb seyn, wenn ichs könte erhalten hel-"sen. Denn ich kan nicht sagen, daß die vielen "Morgeuländischen, Griechischen, Englischen "und Französischen Arten zu reden, womit die "reichsten Scribenten jest ihre Schreibart zu er-"heben suchen, unsere Sprache in meinen Augen "erschönerten. " Solte etwa glanzend und neumodisch ben Hr. H. einerlen senn? Vor brenßig Jahren als unsre Sprache einen so bunten Anzug hatte, waren die meisten Schriftsteller gewiß neumodisch aber nichts weniger als glanzend. lich entstellen fremde Redensarten eine Sprache, aber nur solche, die ihr Genie nicht leiden kan. Alles andre, was sich damit verträgt, sest ihr etwas hinzu, ohne Zerrüttung in ihr anzurichten: so wie ein Staat durch die Ausnahme fremder Burger, die sich nach seinen Gesetzen bequemen, blishender wird. Uebrigens hat es mir freplich lange gebeucht, daß unter-uns eine Bemerkung Addisons fast gang unbekannt-sey, diese nemlich, daß vieles dem Epischen Dichter, um seine Sprache gleichsam zur Göttersprache zu machen, et. laubt sen, was ben andern ein Frevel senn wurde. Folglich Rlopflocks Sprache allenthalben einzuführen ist gegen die Regeln einer gesunden Kritik. Roch ein Wort von dem periodischen Styl

unsers Uebersetzers. Er hat es fich jum Gesetz ge-

\$ 4.

macht,

macht, ihn seinen Tullius auch im deutschen zu lassen. Hier aber hat Berr z. ganz sicher die Genies der beyden Sprachen nicht genug unterschieden. Im beutschen ift ein Styl Gon periodisch, wenn auch die Bindeworter der Lateiner nicht so genan dazwischen gestellet und die Absatze so gekettet an einander gehänget sind. Die Romer musten dieses wegen der Kurze ihrer Worte thun, wenn sie nicht in den abgeschnittenen Styl verfallen wolten. Ohne Artikel, ohne Hulfsworter, reich an Participien, fügte sich ihre Speache fo aneinander, das immer ein Sat in wenigen, Werten da stand: Weil die Seele also wenige Zeichen zu fassen hatte: so konten auch die folgenden Begriffe eher angehänget werten, wenn nicht die Wichtigkeir der Betrachtung den Autor smang, lieber dem Geiste viele Ruheplage ju verschaffen, als das Ohr zu füllen. Im beutschen aber, welcher Unterschied! Wenn wir die Perioden nicht schleppen wollen, mussen wir sie manchmal trennen, und wenn wir nicht ganz zurnick bletben wollen, mussen wir unserer Sprache Hulfe geben.

Pier

Hier ist gleich ein Benspiel. "Der erste Sat nin diesem Werke, sagt Sr. H. welcher im La-, teinischen wol hundertmal als ein Benspiel einer "schönen Periode angeführt wird, ist dort ein ein-"facher Cat; aber im Deutschen muste es nothe "wendig ein zusammengesetzter werden." Nothwendig? das dachte ich eben nicht Hr. 3. hat ibn zwar dazu gemacht, lesen Sie: \* "Wenn ich "wit meinen Gedanken in die alten Zeiten zurück-"sehe, geliebtester Bruder: so schätze ich allemal "dienigen besonders glucklich, welche in der besten "Republik, ben dem Genusse der hochsten Ehren "und des wohlverdienten Ruhmes ihrer Thaten, "den Lauf ihres Lebens also haben richten konnen, "daß sie in ihren öffentlichen Aemtern ohne Ge nfahr; und ausser denselben in ruhigem Befige , ihrer

Cogitanti mihi sæpe numero & memoria vetera repetenti, perbeati suisse, Qvinte frater, illi videri solent, qui in oprima republica, cum & honoribus & rerum gestarum gloria slorerent, eum vitæ cursum tenere potuerunt, ut vel in negotio sine perieulo, vel iu etio cum dignitate esse possent,

"threr Gerechtsame geblieben sind. " Nan dächte ich, könten wir ohne neumodisch zu werden, diese Periode doch einsach machen: "Wiederholte Berntrachtungen und Erinnerungen voriger Zeitläusst, te Mein Bruder! lassen inich die höchstglück, selig preisen, welche in den besten Tagen der Respublik, benn Genusse der Ehrenamter und des "Ruhms-wackerer Thaten, ihren Lebenslauf so "zu lenken vermochten, daß sie ihn entweder ohne "Gesahr in Geschäften oder mit würdigen Anser, ben in Musse hindringen konten.

#### Zwenhundert und achtzehnter Brief.

Unvermerkt bin ich endlich auf die Uebersetzung selbst gekommen, von der ich Anfangs Willens war, gang alleine un schreiben. Gie haben die erste Periode schon geschen und diese ist nicht gerathen. Die unmittelbar folgende ist eben so wichtig und ich weis nicht, ob der U. glücklicher gewesen ist. Cicero fahrt fort und Herr 4. sagt auf deutsch: "Ich habe mir daher ehemals selbst " die angenehme Husnung gemacht, daß einst eine "Zeit für mich kommen wurde, da ich mich ohne , jemands Tadel zu befürchten, mit Jug und "Recht, in den Schoos der schonen Wissenschafsten, die wir beyde fo sehr lieben, zurückziehen "könte: so bald ich nahmlich meine überhäufte "Arbeit vor Gericht, samt der Unruhe, morein "mich die Erlangung der Ehrenamter feste, mit " dem Ablaufe derselben und mit den Jahren von "sich selbst hemmen wurde." Herr S. hat hier offenbahr Die vortresliche Allegorie von dem Wett rennen der Wagen ganglich vernachläßiget. fage: vernachläßiget, denn gekant hat er sie: dis erbellet

die Peripde allerdings sehr.: schwer zu sibersehen: aber eben deswegen muß sie besto mehr bearbeitet werden; ni 20. wurde ich effloreseere & redundare durch Aufblühen und sich ausschütten über fegen; n. 27. ist der schone Gegensatz dies curie convivium Tusculani, schlecht gegeben worden. Cicero will sagen: die Unterredung am Tage war ernsthaft, wie eine Behandlung im Rathe, und die Abendmahkeit frolich wie eine Mahkeik auf. dem Inseulan; n. 32. scheinet mir Licero burch sein retinere homines in civitate auf die berühmte Entweichung des Romischen Volks zu zielen, das durch die eben so berühmte Jabel zuruck gebracht worden. Wenn diese Muthmas sung richtig ist: so ist die Uebersetzung schielend ; n. 34. übersett Herr S. wieder dignitas durch Gerechtszme. Er mag sich ja nicht einbilden, daß diese Begriffe einander erschöpfen. Mensch hat gewisse Gerechtsame, nicht seder hat dignitatem. Die mahre dignitas eines Mens schen bestehet in dem von ihm allgemein gefälleten Urtheil, daß er die seiner Stelle oder sonst bekanten Character zusagende Bollkonimenheiten wurte liф

nch besiße. Die Handlungen der andern, welche nach einem solchen Urtheil eingerichtet find, segen ihn in den Genuß seiner Würde, und er behålt diese Würde auch nach Niederlegung seines Amtes; wenn andere überzeugt find, daß er jeden Augenblick dieses Amt wieder annehmen und gut bekleiden konte. Wenn es ihm aber geht wie den hölzernen Bildern der Romischkatholischen, die ausser der Procesion, wo fie mit fostlichem Stoffe umbanget, und von einem darunter versteckten Manne getragen werden, in einer schlechsen Kantmer unter dem übrigen Plunder liegen: so verliers er keine Wurde unit dem Amte; non amplices tuetur. Remlich die meisten Menschen gewöh, nen sich, das Umt sur den Beweis der Wirde anzunehmen; und erst, wenn ber reiche Anzug weg ist, erblicken sie das elende holzerne Dina; n. 35. "Von allen Sachen in der Welt sprechen, "in allen schönen Wissenschaften vollkommen sein "musse, " ist unrichtig, und muß heissen; "daß "ber Redner in allen Arten des Vortrages und "der schönen Kentnissen vollkommen sen, Cras. the behauptet, daß er es wurktich sen, und nicht blos

blos senn musse, und dagegen geht auch die Wi berlegung des Scavola; n.37. sind die nachdrück. lichen quid des Originals, die durch unser was denn gut wären ausgedruckt worden, vernachläs. figet. Scavola dringt durch fie auf den Craffus hinein, und ohne dieselben find seine Einwürfe lange nicht so heftig. Shen an diesem Orte hat der 11. eine Feinheit des Priginals verdorben, die mit der größten Vorsicht ist angebracht worden. Scavola kommt auf den Zeitpunkt der Vertrei, bung der Könige. Plozlich faut ihm ein, daß bey dieser Gelegenheit allerdings Reden schalten worden: und diesem Einwurf begegnet er, ohne ihn selbst vorzutragen, durch zwo Antworten; so daß er dem ohnerachtet die Mittelzeit für einige Reden übrig läßt.

Die Fortsetzung kunftig.

## Briefe,

Die neueste Litteratur betreffend.

- IX. Den 4. Mart. 1762.

Beschluß des zwenhundert und achtzehnten Briefes.

dentlich an. Quid? exactis regibus (tametsi ipsam exactionem mente, non lingua, persectam L. Bruti esse cernimus sed deinceps omnia, nonne plena consisiorum, inania verborum videmus? "Und nach der Versenteibung der Könige? — (obschon die Vertreis, dung selbst durch den Geist, nicht die Sprache, des Vrutus bewerkstelliget worden,) aber auch nach der Zeit sinden wir allenthalben Nathschläsinge die Menge, Reden gar keine; "n. 44. ist in judiciis ausgelassen; welches nothwendig him gehört; n. 46. una poene voce, wie mit einem Munde, ist zu wörtlich. —

Genug zu einer Probe. Dergleichen Unrichtigkeiten merkt man ben einem schlechten Ueberschaften Dreyzehnter Theil.

hen. Im Ganzen betrachtet deucht mir Ir. Z.
gut, aber nicht schön übersetzt zu haben, und Cis
eero redet bep ihm, vernünstig aber nicht ganz
angenehm. Es ist wahr; ihm war es nicht ers
landt den alten Romer zum witigen Franzosen zu
machen, und seine Lehren in Antithesen zu vers
wandeln: allein seine Lebhastigkeit muste er ihms
erhalten. Wir sind nicht so albern, daß wir eis
nem Tullius, wenn er unter uns aufstehen könte,
nicht anders als stissert zu erscheinen erlaubten:
aber seinen muntern Blick und sein os rotundum
wollten wir auch nicht gerne entbehren.

Sein U. hat wie ich schon angemerkt, das Perriodische im Deutschen vom Periodischen im Lateinischen nicht genug unterschieden — ein neuer Grund, warum die Bekantschaft mit den Griechen und auch die Uebersehungen aus ihnen sast noch mehr anzurathen sind, als die Uebungen mit den Lateinern. Kan ich wohl dieses laut genug rusen, damit man mich in Deutschland allenchalben höre?

#### Zwenhundert und neunzehnter Briek

Sch have Ihnea zu seiner Zeit, von des Herrn Schöpflin Schrift, die Erfindung der Buch druckeren betreffend, \* Nachricht gegeben. Ich glaubte durch diese Schrist sey der Streit über die Ersindung der Suchdruckeren gänzlich entschieden z Die Deuklichkeit und Ordnung mit welcher Hert S. alle streitige Punkte erörterte, schienen mir nebst den bengelegten Urkunden, Burge für die Richtigkeit seiner Meinung zu seyn, und alle Einwitte abzuschneiben. Vielleicht habe ich mich geieret; wenigstens lieset man seit einiger Zeit in öffentlichen Blattern die Nachricht, daß hert Gerard Meerman in Rottetdam, ein in det gelehrten Welt eben so rühmlich bekaunter Mann, die Schrift bes Perra Schöpftin in einet Shrift Origines Typographick betitett gang tich widerlegen, und durch neue unumstösliche Be weise, die Ehre der Erfindung det Buchdrucker kanft den Hollandern meighen werde.

J. 2

34

<sup>\*</sup> **6. den** 132 und folgende Briefe

Ich mus gestehen, bas ich auf diese Schrift imgemein neugierig bin; es ist mir zwar sehr gleichgultig, ob ein Hollander oder ein Deutscher sich zu erst beweglicher Buchstaben zum Drucken bedienet habe, denn, daß dis das wesentlichste Stuck der Buchdruckeren sen, wird Herr VI. doch hoffentlich dem Herrn S. nicht abstreiten — aber ich din nur sehr begierig zu ersahren, ob es mögslich sen, daß Herr S. ben aller möglichen Austrichtigkeit Vorsicht Deutlichkeit und Ordnung dennoch einen salschen Satz habe behaupten könsnen — ist es, so haben wir einen neuen Beweiß mit wie vielen Wistrauen, man ben historischen Wahrheiten versahren musse.

Herr Meerman erstreckt seine Sorgsalt noch weiter. Er ist ben dieser Gelegenheit auf eine Sache gekommen, von der man sich in der That wundern muß, daß man disher noch so wenig davon weiß; nahmlich auf die Untersuchung von dem Ursprunge des jest gebräuchlichen Papiers. Schon die Söttingische Gesellschaft der Wissenschaften, hat auf die Entscheibung dieser Frage einen Preiß geset. Herr W. sest ebensalls einen einen Preiß darauf. Er semuntert nahmlich die Selehrten aller Länder, die Bibliotheken ihres Landes zu untersuchen, und ihm von dem daselbst besindlichen ältesten Buche oder Ookumente, das wirklich auf leinenes Papier geschrieben ist, aufs späteste gegen den I Februar. 1763 Nachricht zu geben, und verspricht zugleich demienigen, der das allerälteste Denkmahl von dieser Art entdecken wird, eine Belohnung von Fünf und Iwanzig Dukaten auszahlen zu lassen.

Ich will das meinige beitragen um die löbliche Absicht des Herrn M. bekannter zu machen. Die Anmerkungen die er in seiner Admonicions de Chartæ nostratis seu lineæ origine, bekannt gemacht, verdienen vhnedem, daß ich sie damit unterhalte, da sie der ganzen Sache ein ungemeisnes Licht geben, und angenehme Nachrichten entsbalten.

Derr W7. unterscheidet sorgsältig drey verschie dene Arten von Papieren, welche verschiedene Schriftsteller verwechselt haben, nähmlich 1) das Aegyptische, welches aus dem Kraut Papprus,

33

sder

wher and Banmeinde versertiget ward, 2) das Baumwollene, 3) das jest gebränchliche, welches bekanntermassen, and seinenen Lumpen, gemacht wird. Von den Papierarten welche den den Chinesern und Japanern gebränchlich waren, ist jest nicht die Rede.

Das Egyptische Papier ist den den Griechen und Römern sehr gebräuchlich gewesen, aber wez gen seiner Kosidarkeit uach des Euskachius Zeuge niß im zwölsten, oder nach Wadillons Meinung dereits im eisten Jahrhunderte aus dem Sebraux the gekummen. Das Baumewollene Papier kan an die Stelle, welches der den Arabern, die man sür die Ersinder desselben hält, sehon im Jahr 1049 gebränchlich war, von ihnen zu den Beitechen und von da zu den übrigen Europäischen Wölkern kan. Endlich kam unser zigges leines wes Papier auf, welches eine Zeitlang mit dem Baumwollenen Papiere zugleich gedräuchlich war, endlich aber die Oberhand behielt.

Bis um die Mitte des drenzehnten Jahrhunderts findet man noch das Banmwollene Papier.

und keine Spur von dem leinenen. herr M. beweiset dieses mit einer Stelle aus den constitutionibus Siculis Kaiser Friederichs II. in welcher Chartæ Papyri und bombycinæ als gleichgaltis ge Worter gebraucht werden. Er führet auch noch eine Stelle aus den Gesetzen Alphonsus des Weisen Königs von Castisten an, die aber vielleicht noch einigem Zweisel unterworfen senn Der gelehrte P. Montfaucon gestehet selbst, daß alle Dokumente, so er auf dieses Papier geschrieben gesehen, junger als das Jahr . 1270 find. Ob gleich Peter Abt von Eligny in seinem ohngesehr im Jahr 1120, geschriebenen Tractat contra Judæos von Blichern seiner Zeit rebet, qui ex rasuris veterum pannorum compacti essent, so ist doch sehr mahrscheinlich, das Dieses vom Baumwollenen Papier zu verstehen sep.

Es wird also immer sehr schwer zu bestimmen seyn, wo und wann unser keinenes Papier zu erst ausgekommen sey, und der Herr VI. glaubet, daß ben dem allgemeinem Stillschweigen der Geschichtschreiber, dieser Streit schwehrlich anders werde können geendiget werden, als wenn man

34

has alteste Denkmahl dieser Art in seden kande aussuche. Herr VI. will indessen, um diese Untersuchung zu erleichtern, die bisherige Bemerkungen von sedem Lande, wieder ins Gedachtnis suhren.

In Italien sind nach Masseys Seständnisse, alle auf leinen Papier geschriebene Bücher jünger als das Jahr 1300, ja er glaubt, das das Alteste Dokument von 1367 sch.

Von Spanien hat man keine genane Rache ticht, inswischen kann man aus Muthmassungen, die Epoche des Gebranchs des leinenen Papiers, um-eben die Zeit oder etwas später segen.

In England hat man in der Cottonianischen Bibliothet ein auf leinenes Papier geschriebenes. Dokument vom Jahr 1342 gefunden.

Deutschland anbetressend, schreibet Bohuse kaus Balbinus in seinen Miscell, Histor Regn. Bohemiz, daß er verschiedene auf gewöhnliches Papier von dem Jahr 1340 geschriebene Codices gesehen habe. Dieses wird durch einen auf gewöhn Wöhnliches Papier geschriebenen Lehnbrief vom Jahre 1339, den man im Quedlindurgischen Arschive gesunden hat, noch mehr bestätiget. Ja Herr VII. bezeuget daß er zu Amsterdamm ein Buch auf gedachtes Papier so Anno 1322 gesschrieben, gesehen habe.

In Frankreich hat Mabillon kein älteres Stück als vom Jahre 1314 gekannt, neulich hat Herr Büllet in seinen recherches historiques sur les cartes à jouer ein Oskument auf solches Papier vom Jahre 1302 angegeben.

Herr W. merket an, daß alle diese Bemerkungen noch unvollkommen sind, und muntert daher die Gelehrten zu der oben gedachten Untersuchung auf, warnet sie aber das Baumwollene Papier nicht mit dem leinenen zu vermengen, welches sehr leicht geschehen kanr.

Ich wünsche daß diese Ausmunterung den vorgesesten Endsweck erhalten möge. Wenn ich aber meine Gedanken von dieser Materie entdeken soll, so glaube ich schwerlich, daß man eine Epoe

(ht

che des ersten Gebrauchs des leinenen Papiers festsehen wird, indem vielleicht von den alten Bapiermachern sehr offt Baumwollene Lumpen, mit Leinwand vermischtzum Papier gebraucht worden. Wielleicht hat man in die erstern Zeiten Papier aus unverarbeiteter Baumwolle gemacht, aber selbst die von Herrn 277. bengebrachte Zeugnisse beweisen genugsam, daß man sehr frühe angesangen die ersten Produkten des Landes besser zu schä gen, und nur Eumpen (rafuras veterum pannerum) zum Papier gebraucht habe. Run ift leicht zu begreifen, daß wo man sowohl Leinenzeug als Baummollenjeug getragen, man auch, sowohl leie nene als Baumwollene Lumpen gefunden, und da bende gleich brauchbar find, vielleicht kein Bedenken gefunden benin Papier bende zu vermischen. Wenn man in übrigen die Zeit bedenket, da man anstatt des Baumwollenen Papiers angefangen hat, fich des leinenen zu bedienen, so fällt man natürlicher Weise auf eine Muthmassung, die die Ursach zu dieser Veränderung sehr wahrscheinlich angiebt: Benedig war bekanntermassen vor Zeiten der einzige Siß des Orientalischen Sandels, und

es ift leicht zu erachten, daß es den andern Europaischen Ländern unter andern Griechischen und Dergleichen Waaren, auch viele Baumwollene Beuge werbe jugeführet haben, Die mit der Beit au Lumpen, und hernach ju Papier geworden, indem man diese Eumpen wohlseiler und bequemer fand, als Egyptische Baumrinden und Pflangen-Blatter. Rachbem andere Lander an der Handlung Theil genommen, hat man auch vermuehlich besser auf die Producte eines jeden Landes Acht gehabt, und es ist naturlich, daß je mehr Hanf und Flachs in Europa gebauet worden, desto weniger Baumwollene Zenge aus Griechenland und Affen eingeführet worden, und also ein grösserer Worrath von Leinenen als von Baumwollenen Lumpen gewesen. Selbst nach Herrn M. Zeugnif findet fich das alteste bisher bekaunte Dentmahl des leinenen Papiers in Holland, woselbst und in den benachbarten gandern bekanntermassen seit langen Zeiten viel Flachs gebauet wird, Italien und Spanien hingegen findet man, daß das Baumwollene Papier am längsten gebraucht worden, welches sich gleichsaus sehr leicht begreis .fcn

fen läßt Und wenn man bedenkt wie früh das mächtige Hanseatische Bündniß dem Venetianischen Handel die Wage gehalten; so solte man fast glauben, daß man in den Hamburgischen, Lübeckischen, Bremischen, Wünsterschen, und andern Riedersächsischen Bibliotheken vielleicht noch ältere Denkmahle des leinenen Papiers sinden werde, als dassenige das Herr VII. in Hakland gesunden hat.

Re.

Smen-

### Zwenhundert und zwanzigster Brief.

Mogen sie doch meiner immerhin spotten: ich muß eine kritische Verbesserung einer Stelle des Tacitus, auf die ich letthin gefallen bin, vom Herzen weg haben. An die Wande glaube ich wurde ich sie schreiben, wenn ich sie Ihnen nicht schreiben dürste. Im Ernste, ich möchte Ihr Urtheil darüber wissen. Die Stelle ist im Anfange des 14. Buches der Annalium. Taeitus beschreibt die geheimen Kunste, welche Poppag denm Ners angewendet, um sich durch die Benseiteschaffung der Agrippina und Octavia seines Chebettes za versichern. Der feinste Kunftgrif, den sie anbrachte, war dieser daß sie den Nero auf seiner schwachen Seite saste und ihn sich selbst lacherlich machte. ancrebris criminationibus. » aliquando per facetias inculare principem, " & pupillum vocare, qui jussis alienie obnexius nun modo imperii sed libertatis etiam indigeret. 33 Cur enim differri nuprias fuas? formam scilices sisplicere & priumphales avos? An fecunditatem 🗝 🕊 verum animum? timert, ne uxersfakim inju-, rias

n rias patrum, iram populi adversus superbiam " avaritiamque matris aperiat. " &c. Go ist nuit die Stelle im Texte abgedruckt; Die Gelehrten find darinn alle einstimmig, daß das verum animum keinen gesunden Verstand gehe. Und sie bge Ben Recht. Sie haben alfo angesangen zu schneiden, einzuseken, und die Wunde mit Affastern zubedecken, ohne sie zu heilen. Gine Werbesferung, die ein grosses Gluck gemacht hat, tubret schon vom Falernus her, welcher uterum annunch gelefen. Sinnreich genug, nur leider nicht richtig. Denn 1) ware vicses meist einerlen mit dem vorherges henden fecunditas. Aber Tacitus ist fein folchen Schwäger. 2). ist es auch nicht wahr daß bie Novoda uterum annuum gehabt hatte, denn vont Crispinus hatte sie nur ein Rind und bom Oths Ruig bas uterum annunm fann hiet. feines. nicht Statt finden. Andre haben geschrieben sambiguam fecunditatem, verum matrimo-"nium " Eben so ungereimt, das verum matrimonium war es eben, zu dessen Hindernif ste. die Grunde in der Furcht vor diesem oder jenem. an ihr besindlichen Umstande auffuchen wollte. Unter

. tes

Unter diesen Gründen zeigt sie erst, diesenigen irw nisch an, welche es nicht sind und sindet endlich den einzigen wahren. Dieses leitet mich auf meis ne Verbesserung, die mit der kleinesten oder sast ohne alle Gewalt angebracht wird. Ich lese nemlich solgender massen:

"Cur enim differri nupties fuas? formam fei-"licet displicare or triumphales avos? an fecun-, ditatem? Verum, mimum timeri, neuxor saln'tim injuties patrum. Sec. Vergonnen fie mir nun die ganze Stelle jusammen ju übersegen: a machte dem Prinzen vit hitzige, mancimal beissende »Voewurfe; nannte ihn einen Mündling, bet n noch unter dem Gebote andrer siehend nicht blos wder Regierung sondern sogar der Freiheit ente Denn warum werde mohl ihre Vers "mählung immer aufgeschoben? Es mißsalle name alich thre Schönheit, thre, mit Triumphen ge "schmüekte Vorsahren, oder etwa ihre Fruchtbar-"feit? Aber vor ihrer Herzhaftigkeit fürchte man "fich: die Gemahlin wenigstens möchte die Driff. "kungen des Rathes, die Erditterungen des Wol

"kes gegen den Uebermuth und den Geiß seiner "Watter an den Tag bringen,

Sie sehen nun wohl von selbst, was ich ande re. Verum ist ben mir kein adjectivum sondern das Wort des Gegensages; das hier in den Zw sammenhang nothwendig gehört. Poppga woite ihre Fronie nicht weiter treiben, sondern nun im Ernste die wahre Urfache der Verzögerung, unter der sie litte, entdecken. Und durch die Heraussage dieser wahren Ursache brachte sie zugleich der Agrippina einen Stoß ben, der desto gefährlicher sevn mußte; je unerwarteter dieses dem Nero war hud je schmehelhafter es für ihm wurde, die ge heimen Kabalen seiner Mutter auf einmal vor sich offen zu feben. Aber wo komt denn das er bin ? Weg komt es, weil es doch nur eingeschoben wor-Die Abschreiber nemlich, die das Verum für ein adjedivum vom animus gehalten, glaub. ten daß sie swischen kecunditatem und verum nothwendig das Verbindungswort segen mußten.

Die Fortsenung fünftig.

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

X. Den 11. Mart. 1762.

Beschluß des zwenhundert und zwallzigsten Briefes.

ia ich sie nun in den Stand gesett habe, Ihr Urtheil zu fällen, so erwarte ich es, und setze weiter nichts hinzu. Einen guten Rath aber muß ich Ihnen doch noch ertheilen. Bedenken Sie ben der Beurtheilung daß sie jekt mit einem Worts kritiker in thun haben. In allen andern Stucken kan ich den Wiederspruch ertragen: aber würklich wenn sie hier nicht einerlen Meinung mit mir sinde so muß es Ihnen (mit ihrer Erlaubniß sep es gefagt) am Berstande fehlen. Scherz ben Seite. Eine Ammerkung will ich zum Schlusse machen. Sie wissen, daß wir ofte den geheimen Gedanken geliebkoset haben, den Tacitus in unfre Sprache zu übersetzen, weil diesem durch eine selche Ueberse hung eine der grössesten Wohlthaten konte erwie Dreyzehnter Theil. fen

Der Tacitus ist der wahre Mann senswerden. Aber je långer ich den Tacitus lese: desto schwerer scheinet mir die Außsuhrung: und mein Embryo fångt würklich an zu schwinden. Denn ausser den Schwierigkeiten des Style, die gewiß beträchtlich find: schrecken mich die vielen gang verborbenen Stellen ab. In einem lateinischen Texte kan ich sie so, wie sie sind, stehen lassen. Aber in einer Uebersetzung will jedermann Berstand; und nun die Wahl — nicht blos der Lesearten, sondern der Muthmassungen! Co finde ich f. E. in der durchausverdorbenen Stelle Annal. L. XIV. n. 16. wo von ber Gebichtschmieteren des Mero die Rede ist, keine Berbefserung, die nur recht leidlich wäre. Was wurde also für den Ueberscher zu thun übrig seyn? Er muste nach der schärssten Untersuchung und nach einer dem bekannten Karackter seines Originals gemaffen hermenevtik ben Verstand so gut als möglich bestimmen und sich daben an keinen Text halten: am Eude aber in einer besondern Abhand. lung anzeigen, welchen Mushmassungen oder Leses arten er durchaus gefolget sey und aus welchen Grin

Sründen. Vornemlich müste er sich vor den Kommentatoren in Acht nehmen, die meistens allen Verstand ganz weg erklären. Uebrigens, wer will, wage sich an dieses Werk, ich wüusche Ihnen wohl zu leben.

23

Zwey

# Zwenhundert ein und zwanzigster Brief.

Abermals eine lustige Erscheinung! Ans dem Birkel der gezüchtigten Uebersetzer tritt ein grimmie ger streitbarer Mann hervor, der es für alle seine Handwerksbrüder mit uns aufnehmen will; und nicht nur mit uns, sondern mit allen möglichen Kunstrichtern, die jemals das Berg gehabt haben, pder haben werden, einen elenden lleberseger zu tadeln. Was? die Kunstrichter? — Das sind ibm Dumkopfe, alberne, unwissende, grobe Leus te, die von den armen Uebersegern gute Arbeit verlangen, und entweder die Einsicht, oder die Billigkeit nicht haben, zu bedenken, daß die Ilmstånde, in welchen er und seines gleichen sich befinden, ihre Forderung unmöglich machen. persichert uns, er sen der Ueberseger der neuen Zeloise, der Briefe einer Peruanerin, und noch anderer Schriften, und habe die Unverschämtheit der Kunstrichter lange genug mit Geduts angeschen. Er ware von je her ihr abgesag. ter Feind gewesen, ware aber von Ratur ein gutherzi

herziges Geschöpf, bas nicht gerne beleidiget. mehr aber sen er gereißt und aufgebracht worden, nun solten alle Kunstrichter seine wichtige Faust empfinden. — Seine exste Bravade führt den Littl: Unmerkungen zum Gebrauche deuts scher Aunstrichter, nebst einigen andern Wahrheiten, die ohne Benennung des Orts, auf Rosten des Verf. herausgekommen. Sie. solten Ihre Lust sehen, wie seltsam sich der Mann gebardet. Er gestehet selbst, daß seine Uebersekung schlecht sen, und gleichwohl tobt er ganz ausgelassen, daß wir sie so genennt haben. ne Wuth macht neben dem kleinmuthigen Geståndnisse von dem schlechten Werthe seiner Arbeis ten den allerfeltsamsten Contrast. Was sich die Kunstrichter barum bekimmern, fragt er, ob er gut, oder schlecht überfette? Er verfichert, er übersetze weder für die Kunstrichter, noch für die Rachkommenschaft; sondern einzig und allein für ein Sauschen Leser, die ihm für seine Bemühung Dank wissen, und also ware es ein boshaftes, uns gezogenes und phbelhaftes Beginnen von den Kunstrichtern, die sich unterstünden ihn zu tadeln.

M

In diesem seltsamen Tone ift das ganze Buchkein ge drieben, nur hier und da erlaubt fich der Berf. eine kleine Ausschweiffung in interessantere Mate rien (wie er fagt, um seinen Lesern auch etwas zu benten ju geben), und kommt von stiner schlechten Ucbersexung, ich weis nicht wie, auf die listige Staatsstreiche des Teusels (S. 83. und s.) duf die Regierungsform der Hölle (88) und auf die Jahl 4, 24, 7, in welche sich alle Werke der Matur sollen auflosen lassen (97). Er schwarmet in dieser mustischen Gegend eine Zeitlang herum, und verlieret indessen die oberirrdischen Teufel, Die Kunstrichter, gang aus dem Gesichte. lich fährt er mit gedoppeltem Grimme auf sie los, poltert, larmt, schreiet und stößt zu Boden, was ihm in den Weg kommt. Rammler, Ebert, Poltare, Dusch, die Verf. der Bibl derschönen Wissenschaften, unser Verleger, alles siehet er im Zorn für Kunstrichter an, weiset diesem die Bahne, schilt Boltaren einen Atheisten, Die Berf. der Bibl Gaukler und Possenreiffer, und denjenis gen Verf. der Briefe, der seine Uebersetzung getadelt hat, einen ungeschliffenen, groben, frechen, **b08**3

delte Stelle selbst, und gestehet, daß man sie mit Recht getadelt habe.

Niemand ist seinen ungesitteten Anfallen mehr ausgesett, als unser Verleger, in welchem er sich einbildet, den Berf., und sogar den einzigen Berf. der Briefe zu finden. ABas für genaue Nachrichten er von unsern geheimsten Umständen haben muß! "Die untergesetzten Buchstaben lasse man "fich nicht irre machen, spricht er. Der gange "zehnte Band ist aus der Feber des guten W. "Man erkennt ihn an dem herausgehängten Zei-" chen seiner Frechheit. — Sein College arbeis "tet überaus selten, und ergreift philologische, "auch wohl etwa philosophische Materien. " Uns arme Mitarbeiter B. R. D. J. und wie wir alle heissen, streicht er also ganz unbarmherzig aus dem Buche der Lebendigen aus, vermuthlich weil er in der Leiter der Dinge, die er (S. 43.) gleichfalls durch die Zahl 4, 24 und 7 bestimmt, keine Stelle für uns übrig hat. Wie aber, wenn ihm der bose Geist einen Staatsstreich gespielt hatte, und unter andern physicalischen Ucbeln, Rrieg, R

Krieg, Pest, Einsturz der Städte (S. 78.) mod hypochondrischen Rrankheiten (S. 78.), die er nach des Vers. System hervorgebracht, auch ohne sein Vorwissen, ein Paar dose Kunstrichter unterzgeschoben hätte? Es kan sicht anders senn, der Unkläger muß seine Hand im Spiele haben, und unserm Gegner ein Blendwerk vormachen. Denn Sie wissen, daß Herr R. an dem zehnten Bande unser Briese einen sehr geringen Antheil hat, und der College, auf welchen der V. zielet, unterliegt östers der Versührung (eines dosen oder guten. Geistes? das mag ich nicht ausmachen) anst der ihm angewiesenen Sphäre zu treten, um mit einem Ueberseter Händel anzusangen.

Damit Sie unsern Gegner näher kennen kernen, so muß ich Ihnen einige Stellen aus seiner Apologie sur die Uebersetzungen ansühren. Man sollte sie sastire auf dieselben halten. — "Das "Schicksal der deutschen Uebersetzungen, spricht "er, ist bekant. Es erscheint ein berühmtes Oriz", ginal in fremder Spräche; alsbald wird der "Schluß gesast, es zu übersetzen. Diese Arbeit "um muß so sehr, als möglich beschleuniget wer"den.

"ben. Auf der einen Seite wunscht fie bas neugie-"rige Publicum bald vollendet, und zwar mit aller is erfinnlichen Schonheit vollendet ju sehen; auf der " andern dringt der Berleger jum Bortheil seiner "Ungelegenheiten darauf, und das darf ihm nicmand verbeuken, benn nichte als Wortheil, war seine Absicht. Gesetzt auch, er ist vernünstig "genug, einzusehen, daß die Eil schlechterdings ber Bollfommenheit des Wercksschadet, so darf "er doch nach feiner Einsicht nicht verfahren; benn .um ihn her lauren andere gewinsuchtige Leute, " gegen die man weber durch das Recht der ersteu Mukung, noch durch Privilegien sich ver-"wahren kan. " Dieses ist, wie er an einer andern Stelle versichert, die wahrhafte Geschichte seiner Hebersegung, und seiner Mennung nach, die gultigste Entschuldigung für alle Fehler, die fich in einer so übereilten Arbeit nothwendig eine schleichen mussen. "Unsere Kunstrichter, spricht mer, mussen entweder ausserordentliche Dums "köpfe senn, die nicht wissen, wie es im gelehrten "Staate jugehet, und daß der Gelehrte, so bald ver Schriftseller wird, von dem Berleger ab-£ 5 "hångt,

"hångt, oder nicht begreiffen, was eine richtige "untadelhafte Uebersetzung sagen will. Wenn sie "aber das wissen und versichen; so sind sie die "allerboshaftesten Leute von der Welt, die, "bey der bekanten Unmöglichkeit, Dinge verlan-"gen, die auffer der Sphare meiner Krafte find, "und zur Strafe daffir, daß es mir unmöglich "war, mir übel begegnen. hier haben sie ein "Dilemma, an dessen Auflösung sie sich mube "funen mogen!. Es ift unnothig mein Berr! die Auflösung ist schon da. Unch wir sind Gelehrte, die von einem Verleger abhängen. And un fer Verleger hat Angelegenheiten, deren Vortheil aber keine übereilte Uebersegungen, Briefe über die Litteratur erfordert. Fahren Sie fort, jum besten Ihres Werlegers schlechte Uebersegungen mlicfern, bamit wir jum besten bes Unfrigen viel zu tadeln bekommen. Leben und leben laf: fen, fagt bas gemeine Sprichwort. Die Fliege nah. eet sich von der Verwesung eines Lowen, damit Die Spinne sie aussaugen konne. M Ihr Verleger ein grösserer Sunder als Sie, so überliefern Sie ihm seinen gebührenden Antheil an der Strafe. Wir

Wir tadeln niemals den Uebersetzer; nur allezeit die Uebersetzung. Wer Schuld ist, daß sie schlecht gerathen, der mag sich auf die Brust schlagen.

"Wenn ich mich aber nicht jum Uebersetzen "verstanden hatte; so hatte vielleicht ein weit "schlechterer Ueberscher die Arbeit übernommen." Das kan seyn! Wie wollen Sie aber, mein guter Herr! die noch schlechtere Hande von dem Were de abhalten? Durch Ihre Eilfertigkeit? — Gemeiniglich sind die tlendesten Uebersetzer auch die ruftigsten. Wenn sich die Verleger nicht für die Critik fürchteten; so wurden sie gewiß die noch schlechtern Uebersetzer aus mehr als einer Ursache, Ihnen vorziehen, denn nichts als Vor theil, ist ihre Absicht. Die wenige Zeit, die man Ihnen noch gelaffen, den Vorzug, den man Ihnen vor elendern Schmierern gegeben, haben Sie einzig und alleinden boshaften, ungeschliff fenen Runstrichtern zu verdauken, die von den Verlegern noch einigermassen gefürchtet werben. Wir sind gegen Ihre Uebersetzung strenge gewe-

sen, damit Ihnen der Verleger künftig niehr Zest lassen indge, und damitschlechtere Lleberscher gang und gar abgeschreckt werden, sich an ein schweres Werk zu magen. — Sehen Sie! das war unfere Abnicht, und wenn Sie nicht felbst zu den schlechtesten Uebersetzern gehören; so hätten Sie unfre Bemühung mit Dank erkennen, fo hatten Sie alloufals mit Ihrem Verleger, aber nicht mit dem Unfrigen janken follen. Der lettere ift gang gewiß nicht Schuld, daß sie übereilt worden sind, und wir, in der That! wir konnen keiner dafür Unsertwegen hatten Sie sich, wer weis wie lang, besinnen mogen, ob man ecourderie nicht besser als Einfalt, und faire peur nicht richtiger, als furchtbar seyn übersetzen könne. Wieheicht hatten Sie unterbessen wahrgenommen, daß das gelehrter aus der Lehrstunde konn men, gleichfalls nicht viel tangt, indent das Wort gelehrter allhier unstreitig.eite Berwort, und nicht, wie Sie fich retten wollen, ein Supinum fenn fan. Wer weis; wie viel andere unverzeihliche Fehler den niehrer Masse weigeblieben waren! Wir m

ungezogene Kunstrichter hätten alsbann entweder loben, oder wenn wir dazu zu boshaft sind, wer nigstens von Ihrer Uebersetzung schweigen mussen, und Sie hätten nicht nothig gehabt, Ihre Galle in solche Unkosen zu setzen.

Sie sagen serner "Ein wiziges Ephemeron, "tine Piece du tems, barf gar nicht mit dem "Grade von Genanigkeit ansgearbeitet und beur-"theilt werden, als etwa ein groffes Gebicht. — "Schriften, die zu kurzer Beluftigung bestimmt sofind, die jeder einzelne Leser höchstens zwermal "fluchtig durchläuft, und die bald von andern "neuen Werken verdrungen werden, konnen nim: "mermehr den höchsten Grad von Richtigkeit nos "thig haben. So gar Sehler, die ben genauer "Prufung den Verstand unterbrechen, find "darinne sehr verzeihlich." Das hat Ihnen abermals der Verleger in den Kopf gesett. Trauen Sie ihm aber nicht zu viel, wenn er Ihnen web ter vorsagt, daß die Kunstrichter den Verstand nicht haben, diesen Unterschied zu bemerken. Wir

Wir haben ja auch einen Berleger, dessen Vortheil mit sich bringt, seine Schriftsteller dreisker zu machen. Allein wir bedenken von einer aubern Seite, daß die Pieces du temsieigentlich auf den Geschmack des groffen Saufens den größten Einfluß haben; daß eine Staatsgeschichte der guten und bosen Geister so wiel Leser nicht findet, als ein wikiges Ephemeron; daß man sich also in einem flüchtigen Blatte zwar in Ansehung der Ausarbeitung einige Nachläßigkeit, und vielleicht in Ansehung des Styls einige Ungleichheit verzeihen konne, daß aber Sehler, die den Verstand unterbrechen, nirgend und um so viel weniger in kleinen Modeschriften verzeihlich senn können, daß. im Gegentheil ein geradbrechter Gedanke, ein serstummelter Einfall, oder ein finnloses Gewasche nirgend so schädlich sey, als in Belustigungsschrife ten, nirgend so ansteckend sep, als in Uebersexuns gen von dergleichen Schriften, weil der deutsche Leser dadurch verdorben, und zu glauben veranlasset wird, es fanden sich dergleichen anstoßige Fehler auch in der von den Ausländern bewunderten

derten Urschrift. Endlich, daß ein großer Unterschied. — Doch, wem schwake ich alles dieses vor? Sie, mein Freund! sind unstreitig davon überzeugt, und unser erboster Gegner hat für seine Kunstrichter keine Ohren.

Ich habe überlaut lachen mussen, als ich soli gende Stellen gelesen. "Mit alle dem war es "besser, wenn unsere schlechte Schriftsteller Ueber-"seger wurden, als wenn sie, wie in Frankreich, "elende Romans selbst -schrieben, oder wie in "England, die Regierung oder Religion anfielen "und die Rirche samt bem Staate gerrutteten. "Mancher ware vielleicht ein offentlicher Gift "mischer, ein Voltäre geworden, wenn nicht "Uebersetzungen ihn gluklicher beschäftiget hatten. " Ein Giftmischer ist freylich arg; aber wie, mein Herr Uebersetzer? Ein Voltare hatten Sie werden können? D hatten Sie doch in Ihrem Leben keine Zeile übersett! — Und noch weis ich kein besseres Mittel sur Sie, die Kunstrichter jum Schweigen zu bringen, als wenn Sie aus Rache

die Uebersetzungen andern überlassen, und auf gut Glük es immer wagen, ein Voltäre zu sehn.

B.

### Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

XI. Den 18. Mart. 1762

## Zwenhundert zwen und zwanzigster Brief.

ie Stellen die ich Ihnen angeführt, find in dieser Schmähschrift noch die allersittsam. In der Folge wird der Verf. nach seiner Art wißig, er sprudelt Satyre, erdichtet Briefe und treibt sein kindisches Spiel bis jum Ekel. Sein Wig erregt Mitleiden, seine Satyre macht niemanden mehr als ihn selbst jum Gelächter, und die Schmähungen und Schimpsworte, die er wider uns ausstößt, sind so beschaffen, daß kein Bernünftiger darüber 'empfindlich werben kan. Ein jeder siehet, daß ihn der Jorn ausser aller Fassung gebracht haben muß, und ein Schriftsteller, der so wenig kaltes Blut zeigt, vergiebt nur allzwiel von seinem Rechte, macht seinem Dreyzehnter Theil. Gtd.

Segner den Triumph gar zu leicht. Man lest nur seine Erdichtung von Orbil, seinen Brief an Geren P. D., einen andern an unsern Verleger, und einen Dritten im Ramen des Perrn Rouss san Au Roi M-d-v. Er meinet, die Sabe zu spotten sep ihm nicht natürlich, und er habe sie nur affectirt, um in dem Ton unser Vriese zu schreiben. In der That, wenn unser Spott dem Seinigen ähnlich siehet; so müssen wir mehr Mitsteiden, als Gelächter erregen. — Doch genug von dem polemischen Theile dieser Schrist! Bitzterkeit ohne Gründe verdienet nicht beantwortet zu werden. —

Aber von der eingeschalteten Zauberphilosophie, die ich in meinem vorigen Schreiben berührt, werden Sie vermuthlich einen umständlichern Bericht erwarten. — Sie sollen befriedigt seyn! Merken Sie auf! Sie werden über die wums dervolle Weisheit unsres Philosophen erstäunen. Er wird Ihnen Dinge offenbaren, die kein menschliches Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, keine irrdische

kridische Vernanft ergründen kan. Mitten in den kritischen Zänkerenen wird seine Feder, wie er sagt, alssiern, sich über andere Naterien anszwöreiten. Er senkt sich plöslich in die Tiesen einer ungsischen Weishett, und erzehlt Begebenheiten und Anechoten aus der obern Welt, so umständstich, als wenn ihm das ganze himmlische Archiv pu Dienste gestanden hätte. Ich werde Ihnen ein nige von den wichtigsten Anechoten ausziehen. —

Mern aus jedem Reiche die Verwaltungen von Seis Kern aus jedem Reiche die Verwaltung der Weltz das Umt der Vorsehung übergeben. — Was det Seraph in der obern Welt thut, sollte der Teusel in der unsrigen ihan, allein er hielt seine Prüsung klicht aus, wodurch die ganze Welt zerrüttet worden. Solt mußte also die Teusel ihres Amts unteigen, und selbst das Stener in der Sand nehr men; allein die Teusel wollten sich nicht ganz verdrüngen lassen, und moralische Sründe hinderten thre völlige Entsernung. Runmehr wird unserz Welt beständig durch eine Wirkung und Segen wirkung

wirkung GOttes und des Tensels pesiert. Die Aussührung eines Entschlusses gelingt, oder mislingt, nachdem ihn Gott oder der Teusel eingegeben. Der Satan thürmet List auf List, er versucht Bosheit-auf Bosheit; durch alles dieses weis GOtt seine Absichten durchusse hen...

Die obere Welt hat, nach dem System die ses Philosophen auch täglich ihre Lufspiele, in welchen Satan wider seinen Willen den Scapin, vermuthlich-mit thrånenden Augen, machen muß. "Es kömmt häufig ein spottendes Verhängnis vor, sagt unser Verf. Wenn nahmlich der Teufel, oft mit groffer Mühe, alles zur Aussihrung eis nes beliebten Entwurfs veranstaltet hat, vernichtet GOtt durch unversehene Hindernisse alles mit eis Darauf nimt er die zubereiteten nem Male. Werkzeuge, so wie er sie findet, flicht sie in seinen Plan ein, und befordert damit seine Entzweke. Solchergestalt wird der Teufel täglich zum Gelächter der Ober Welt. Um sich dafür zu rachen, afft er im Ganzen ober stufweise die Gotts licen

lichen Anskalten nach, " wovon Sie in der Folge mehr hören werden.

· Runmehr lassen sich alle Raturgeheimnisse mit einer bewunderpswurdigen Leichtigkeit erklaren. Der Teufet hat die grosse Macht auf. Erden, weil ihm ihre meisten Bewohner folgen; was Wunder, daß alles so bunt über Eck gehet? — Wer verursacht Unwissenheit, Aberglauben, Krieg, Pest und Einsturg der Stadte? Der Teufel. "letten Falle arbeitet er daran viele Jahre, un-"tergrabt allmahlich die Grande einer Stadt, "leitet dahin einen gehörigen Vorrath von Luft "und Feuer und laßt zu gemessener Zeit die Mine "springen. Gott widersieht ihm allezeit, und ver-"hutet tausend ahnliche Falle; aber immer ist es "nach den Gesetzen der Welt nicht möglich. " — Was ist die Ursache von schweren und tödtlichen Krankheiten? Der Teufel - Vom Hypochow der? — Eben derselbe. "Sobald ein kleiner "Grad von Unordnung im Körper da ift, wird "es dem Teufel leicht, einige Lufttheile an em-"pfinds

"pfindliche Orte zu schieben, wo fie einen Dtuck, "eine schmershafte Spannung erregen & f. w ---

Vott den trachäffungen des Satans einige Benspiele aumschhren. Er fiellte einen Plato auf um den Moses, einen Somer und Dindar, und den David, einen Socrates, unt den Sieb nachzuahmen: Darum konte Augustin die hend\* nischen Lugenden mit Recht schimmernde Lafter nennen. Denn sie find ein Werk des Satans. — Unter dem Ramen Momus, Merkur, hes er sich zu den Gottern zehlen. — Die mahometanische Religion ist gleichfalls eine Rachaffung des Satans, der alle Originalwerke Sottes so elend "Er ahmte ben bieser Religion die nberfeßt. "Bielweiberen der Erzväter, die hebräische Be-"fchneidung, und die Enthaltfamkeit ber Ragirack "nach, — Den Chinesern gab er einen Coms fucius; gleichsals den Moses vorzustellen, untereichtete sie in den Wissenschaften, u. s. w. Gott setzte unter den Juden nur Richter; allein der Teusel machte sie nach der Monarchie listern, die

die er schon um sie her ausgerichtet hatte. Die Geschlechtsart der Teusel selbst ist, nach dem Berichte unsers Allwissenden, monarchisch eingerichtet! — Endlich sind sogar die Fehler der Abschreiber und falschen Lesarten in den heiligen Buschern gleichfals von ihm. —

Unser Verf. weis noch weit wichtigere Geheimnisse. Wie lang dauert ein Planetenalter? So viel Jahrtansende als Tage auf die Schöpfung verwaudt wurden. Im siedenten Jahrtausende haben alle Seschöpse einen Feyertag, und selbst der Teuset wird als denn einen Kuhetag bekommen (S. 89). — Wie viel Stusen sind von den Thiere dis zum Menschen? — Nicht mehr denn drey und dreysig. (S. 96). — Wie viel Steinarten giebt es wohl? — Es mussen ührer vier und zwanzig seyn, denn wir wissen vier Elemente, und sie ben Metalle, und alle Werke der Natur lassen sich durch 4, 24, 7. aussellen (S. 97) Ich schliesse weiter, sagt unser Verf. Roch weiter? So wünsche ich ihm denn viel Gluk. Ich kan ihm unmöglich nachklettern.

X.

Zwey=

#### Zwenhundert dren und zwanzigster Brief.

Eine Nachricht aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, die Sie nicht wenig vergnügen wird! Nicht wahr? Wir haben sehr viele gelehrte Geschschaft ten, wir haben ihrer fast zu viel, und gleichwohl hat es bisher noch an einer der nützlichsten geschlt. Un einer Gesellschaft, derer Augenmerk unmittele bar auf die philosophische Sittenlehre, und besonders auf den wahren Patrioten so wichtigen Theil derselben, die Wissenschaft der Gesege, gerichtet gewesen ware. Wenn alle übrige Wissenschaften nur entweder die Bequehmlichkeit, oder bas vernunftige Ergogen der Menschen, zur unmittelbaren Absieht haben; so ist es diese allein, die ohne Umwege auf die mahre Gluckfeligkeit der Menschen, eines jeden ins besondere, so wohl als ganzer Staaten und Bolker abzielet. Man kan zweiseln, ob es einem Staate nüglich sey, die Mittel zur Bequemilichkeit, und vielleicht auch zu dem allervernünftigsten Ergößen allzusehr zu vervielsälti-In dieser Absicht ist vielleicht das gelehrteste

ste Volk nicht immer das weiseste, und also nicht immer das glüklichste. Das aber jene wahre Weisheit, die philosophische Sittenlehre, jet ne Krone der Wissenschaften, die Wissenschaft der Gesege, wenn sie den einem Volke blühen, nicht nothwendig die wahre Slükseeligkeit desselben defördern müsse, dis dahin hat sich die Zweiseks sucht paradorer Köpse wohl noch niemalsverstiegen:

Diese Wiffenschaft ist der einzige, der herrlichfie Weg, den die stillen Betrachtungen des Wette weisen zu nehmen haben, um ans bem Schatten feiner Einsamkeit in die groffe Welt überzugehendem Bürger, dem Regenten und seinen Rathge bern jur Richtschnur ihres Wandels ju dienen und aus blossen Speculationen würksame Triebfebern ber menschlichen Gluctfeeligkeit zu werden. Mur in dieser Betrachting kan der Weltweise im eigentlichen Verstande ein Lehrer der Könige, ein Aufseher des menschlichen Geschlechts genennet werden. Od er gleich im Verborgenen arbeitet, und von dem Staatsruder allzusehr entfernt ist, als daß er selbst Hand anlegen konte; so hat doch Die Geschichte Bepspiele genug aufzuweisen, das kine senten, bis in das Cabinet eines tugendhaften Staatsraths gedrungen, die Beredsamkeit eines patriotischen Redners beseelt, eine seurige Jugend mihrer Ausbreitung erweckt, und die Vorurtheile eines ganzen Volks besiegt haben. Welche Belohnung sur den Patrioten, wenn er so glücklich ist, durch seine Bemühungen eine einzige Idee zum Bessen der menschlichen Gesellschaft in den Schwang zu bringen, einen einzigen Gebrauch, der dem Wohleines einzigen Volks nachtheilig ist, zu tilgen!

sellschaft von dem Wachsthume dieser Wissenschaften zu versprechen hat; so wenig dffentliche Unssielten hat man disher zu ihrer Aufnahme vorkehren sehen, und ich freue mich Ihnen melden zu können, daß sich in der Schweiß endlich eine Sessellschaft gelehrter Patrioten zusammen gefunden, die ihre Bemühungen zum Besten derselben vereinigen wollen. Sie haben indessen vor der Hand weder von der Einrichtung dieser Sesellschaft, noch von ihren sernern Absiehren etwas mehr bestant zu machen für zut gefunden, als daß sie jähre

lich auf die Beantwortung einer in diese Materie einschlagenden Aufgabe einen Preis setzen wollen. Am Beschlusse dieses Schreibens werde ich Ihnen eine Abschrift von ihrem Avertissement, nehst der Aufündigung der Preisstragen sür das Jahr 1763, so wie mir solche von einem Freunde sind zugesschieft worden, ansügen.

Daß aber die gemeikschaftlichen Bemilhungen, Nathschläge und Einsichten einer gelehrten Gesell schaft zur Beforderung dieser Wissenschaft eben so 'nothig find, als jur Beforderung der Raturgeschichte und Erperimentalphysik, wird niemand , in Zweifel ziehen, bem die Grenzen der philosophi-Sietenlehre in ihrem weitestem Umfange, und besonders in ihrer pragmatischen Anwendung auf die Wissenschaft der Gesetze nicht unbekant sind. Ein vollständiges System von den Gesetzen ist eben so wenig das Werek eines Privatmans, als eine vollständige Naturgeschichte. Es übersteigt bens nahe so gar die Arafte einer ganzen Gesellschaft, wenn fie es nicht durch offentliche Anstalten dabin bringt, daß fich die Tugendhaften und Weisen aller Wolfer mit ihr zu einem so groffen Entzwecke

verbinden. Diese Feld ist überhaupt noch gar zu wenig angebauet, als daß man sich so leicht eine reiche Erndte zu versprechen hätte. Es sehlet noch so gar an einer aussührlichen Geschichte der Geschwere, die meines Erachtens nothwendig voran gehen muß, ehe man mit Hosnung eines guten Ersolgs jenes große Werck unternehmen kan.

Ein gelehrter Freund hat mir einen kleinen Aussatz mitgetheilt, in welchem über den Plan einer allgemeinen Sittenlehre solgende Ges daufen enthalten sind.

"Die Sittenlehre siberhaupt hat zwen beson, "dere Theile, einen natürlichen oder philoso, "phischen, und einen positiven oder historischen. "Dieser ist, und jener sollte eingeführt seyn.

"Die natürliche Sittenlehre ist eine Wissen"schaft der Menschen, wie sie nach dem rechten,
"Gebranche der Vernunft senn solten und könten,
"und der Gesetze, die am geschicktesten sind, sie
"der größen Glückseeligkeit, deren sie sähig sind,
"theilhastig zu machen.

"Diese Wissenschaft schränkt sich keinesweges blos auf die allerallgemeinsten Begriffe, auf je nue einsördnigen Regeln ein, die sich auf die abs ftracte Kentnis des Menschen grunden, und das "her allen kandern und allen Zeiten ohne Unter-Die Sittenlehre hestet zwat "schied zukommen. mallezeit ihr Angenmerk auf den ursprünglichen Menschen, allein sie suchet vornemlich den Menschen, so wie fie ist find, nuglich zu wer-"Den; sie umfasset war das Interesse aller Bole " ker überhaupt allein sie unterläßt deswegen nicht. " die Entwürfe zu ihrem Besten nach der unendlichen "Mannigfaltigkeit ihrer Umstånde einzurichten, "und wenn sich ein Zusammenfluß von unüber-"windlichen Hindernissen dem höchsten Gute "widerfesten, das fie allezeit den Menschen zu vers "schaffen wünschet; so süchet sie ihnen wenigstens , den Weg zu zeigen, auf welchem sie zu dem aller, "fleinsten Ucbel, oder zu einer solchen Glucker "ligkeit gelangen kommen, die ihnen ihre gegenwars "tige Umstånde ju hoffen erlauben.

"Die Gesesse und Vorschriften der natürlichen "Sittenlehre haben drep Hauptgegenstände. "Einigt Minige derselben gehen auf die verschiedene Art wurserer Privathandungen; woraus das natürs liche Privatrecht entspringt. Einige beziehen "sich auf die Regierung, und machen das nas, türliche Staatsrecht aus. Endlich zielet die "dritte Classe der Gesetz auf das Thun und Lassen der Völker gegen einander; und hierin des "siehet das natürliche Völkerrecht.

Man unterstand sich in den vorigen Zeiten mit gleicher Verwegenheit Welten und Republischen auf zu bauen, man schrieb der Natur und vom Menschen Gesetze vor, und gleichsvohl kans dem Menschen Gesetze vor, und gleichsvohl kans de man weder die Natur noch den Menschen. Ihne Kensnis der Begebenheiten können keine "Stundsätze sestigesetzt werden. Ein beständig in "sich selbst eingesponnener Geist, kan nichts ans ders als Jrrthümer ausbrüten.

"Will man die natürliche Sittenkehre zur Volk Fommenheit bringen, will man zu einer Wissen "schaft der Gesetzgebung gelangen, so wie sie den "Menschen in allen möglichen Umständen, in "welche sie Zusall oder Weisheit versetzt hat, am "ersprieslichsten ist, so muß man den Menschen "ken"tennen, wie er gewesen, und wie er ist; man. "muß ihn in allen Zeiten, in allen Weltgegenden "und in allen Umständen sehen; man muß sein "Thun und Lassen genau bevbachten, die Grege, "die er über alle Arten von menschlichen Hand: "lungen eingesührt, ihren Einsluß auf seinen Zu-"stand, ihre Abänderungen und ihre Ursachen "gründlich studieren.

Die Fortfegung kunftig.

## Brttfe,

### die neueste Litteratur betreffend.

XII. Den 25. Mart. 1762.

Beschluß des zwenhundert dren und zwanzigsten Briefes.

ieses ist der Endswet der positions oder historischen Suttenlehre. Die Geschich nte eines jeden Volkes, es mag glücklich oder un glüklich, wild oder gesittet, alt oder neu som, enthält einen Vorrath von Bevbachtungen, die "in dieser Wissenschaft gehören. Was die Wen, schen angehet, ist sür den Wenschen eine Quelle "des Unterrichts. Ihre Tugend und ihre Laster, ihre Einsüchen und ihre Irrthümer, ihre Woise, heit und ihre Thorbeit, alles ist in gleichem Grande bei lehrreich.

"Die Beobachtung ist also die Quelle der posi-"tiven oder historischen Sittenlehre, und da jene Preyzehnter Theil. M "nie-

s niemals vollig exschöpft werben kans, so siehet "man wohl daß auch diese allezeit wird unvollkommen bleiben mussen. Indessen ist nicht zu lange "nen, daß uns die Geschichtt eine innendliche & Brenge von Begebentzeiten und einzelnen Boefal-"Jen aufbehallen, die dem Sittenlehrer ein groß Mes Licht geben konnen. Die Bemahungen aller Beschichtschreiber sollte einzig und allein babin L'abstellen, diese unschähdare Trummer zu sam "meln, und jum Gebrauch der philosophischen "Sieteklichte grettlittein zund ins Licht zuseßen. 4. Wan kan die historifihen Bevbachtmigen, die 3. Dalfin gehören, gleichfals in drey Claffen einelseis "ich. Sie lehren uns entweder Petvachtten with Privilegests stanen, and maises bus posts sittoe Privatrecht aus; voer sie besiehen sich auf "Die Regierung, und gehören ju dem positiven " Städterecht: voor endlich handeln sie von den " öffentlichen Angelegenheiten, worans das poffete n ve Volkerrecht entfpringet. u. f. w. ..

Diese Eintheilung der Sittenlehre in einer philosophischen und historischen ist ungemein nut lich. Deich dauft, bag man bisher in Frankreich die philosophische und in Deutschland die historb sche Gittenlehre zu gering geachtel. Daher seislet es dan tieffinnigen System eines Wolfs at pragmatischer Anwendung auf die Geschichte, und den feinen Benbachtungen eines Montes quion an allgemeinen fostematischen Grundsähen. Ein Wert, das den gründlichen Tieffinn eines Motfo mit dein scharffinnigen Berbachtungsgeiß eb nes Montesquiou verbande, ware meines Erach dens das vollkommenfie Meisterftiff der menschlichen Wermmft; vielleicht ein Ideal, das die menschlie de Krafte abersteigt, dem sich aber die größten Senies unfrer Zeit, so viel als möglich, su nabern foden folken.

Mi

# Aus der Schweiß.

de Gine paeriotische Gesellschaft alhsier, fich die Erdeterung und Ausbreitung der wichtig. Arn Wahrheiten zu Besterbennng der Glückeitigkeit ber-Menfchen und ber Wervellsenmung ber butgerlichen Gesellschaftten : ju: ihrem: Augenmerke. gesetzt hat; wird jährlich vier: Fragen oder Aufgaben: in dieser Absicht bem Publico vorlegen, and einen Preis von swanzig Ducaten demientgen zu theilen, der über eine diefer viet Fragen nach feiner stenen Wahl, die beste Abhandlung (jederzeit vor dem erften des Brachmonates des auf die Waltindigung der Preisftagen fotgenden Jahres) wird Die Preisschriften muffen eingekesert haben. posiften an die typographische Gesellschaft ik Bern übermacht werden, welcht in Commisten hat, dieselbe anzunehmen, und an ihre Behor zu übergeben. Die Nahmen der Verfasser mussen wie gewöhnlich in eignen Zetlen verschlossen, und mit einem Wahlspruche, der auch auf der Preisschrift stehen wird begleitet sepn. Cie konnen übrigens

Weigens in Dentscher, Französischer, Englischer, Französischer, Englischer, Französischer Enrache gbgefaßt sepa.

Preisfragen.

Ueber meiche man vor dem exites Peachmonats 1763 die Beantwortungen unter odigen Bedingungen erwar-

.. tet. ..

- benen Sitten eines Volkes wieder herzes stellet werden? Was hat ein Gesegeber hierzu süt einen Weg einzuschlagen?
- 2. Finden sich dergleichen Vorurtheile, die Ehrerbietung verdienen, und die ein guter Zürger öffentlich anzugreisen sich ein Bedenken machen soll?
- 3. Welches Volk ist jemals das gluklichste gewesen?

M 3

4. 10te

Einsberiten der vörschliedenen Freysbasi sen des Lidgenößischen Zundes eine verd vanlichere Bekantschaft und eine engeve Freundschaft gepftangt werden?

Ende des dreyzehnten Cheile. ...

## Drudfehler.

G. 19. B. ab. daf fit Benie; lies, das fit gentin a. f. w.

6. 37. 8. 17. zeitliches G. lies, zeitliches Glud.

6. 58. 3. 9. eines unverhepratheten Frauenzimmers allen ihren Stolf; lies, eines einzigen Frauenzims word allen Stolf-u. s. w.

# Briefe, die Neueste Litteratur betreffend.

XIVter Theil.

Berlin, 1762. Sep Friedrich Ricolak

. • • , '4

# Inhalt der Briefe des vierzehnten Theils.

| Zweyhundert und r                       | Von        |
|-----------------------------------------|------------|
| bem elenden L                           | erze.      |
| Seine Briefe 1                          | wird       |
| eine leibliche @                        | . 185      |
| Imeybundert und                         | brief.     |
| Seinte Charatte                         | end ;      |
| Miedertrachtige                         | bent       |
| Dobel gefallen kan.                     | G. 199     |
| Imerhundere und feche und zwauzigster   | Brief.     |
| Lacherliche Gewohnheit unbefannter Schi | iftfteller |
| mit ihren unbefannten Freunden por Der  | Belt in    |
| pralen. Ob die Gedichte von dem B       | erfasser   |
| der Srunden ber Einfamteit iemals       | werden     |

Iweyhandete und deep and dwiftigste Brief. Bon der wider Herrn Lichtwehre Avsicht, bets ausgefemmenen perbefferten Ausgabefeiner Fabeln. Dieses Unternehmen wird von der moralischen Seite betrachtet, und getabelt. Doch wird auch bemerket, daß fich Herr L. gar zu ungebardig daven bezeiget bat. Zweybundert und vier und dreifigster Brief. fer Streit wird auf der fritischen Seite betrachtet wo er dem Leser viel Wergnügen macht. Es wers den beide Ausgaben verglichen, und zuerst dieses nigen Stellen angeführet, wo herr &, noch glucks licher verheffert hat, als sein Kunftrichter 3weyhundert und fünf und dreißigster Brief. Bers gleichung einiger Stellen in demn herr E. von feinem Runftrichter übertroffen wird Zwezhundert undseche und dreißigster Brief nige Annierfungen über herrn L. Genie; Bon bes nen in soiner letten Ausgabe binjugekommenen Rabeln. Zwerhundert und steben und dreißigster Brief. Bon Schriftstellern, Die von Gachen Schreiben, die fie gar nicht verfteben. Erempel an herru Zallens Beschreibung der Aupferftecheren und -Draieren-Zweybundert und acht und dreiftigster Brief. Fals iche Sane aus deffelben Abhandlung über die Kups ferstecheren, 3werhundert und neun und dreifigste Brief. Bon desselben Abhandlung über die Maleren, lich über die Theorie derselben. **9. 147** 3werhundert und vierzigster Brief. Die Abhands lung von der Pracenchen Maleren hat Herr 3. aus dem D. Pernety ausgeschrieben, vone feine Quelle anjugeigen. Er hat nichts verftanden und alles vermirtet. Mertwurdige Exempel davon, Mehr **ਓ.** ₹55 rere falsche Gase. Zwerhundert und ein und vierzigster Brief. der abgeschmackten Schreibart Dieses Schrifts meuers.

大馬 经外

# Briefe, die neueste Litteratur betressend.

Vierzehnter Theil

*(* ' ' 

# Briefe,

die neueste Litteratur betteffend.

I. Den 8. April 1762.

Hundert und vier und zwanzigster Brief.

daß doch unsere deutschen Candidaten so selv ten in der Sphare bleiben wollen, die Ihnen die Art ihrer Erziehung und die Universit tat, von der sie eben sind entwohnet worden, nathrlicher weise darbietet. Diese Herren scheinen seit einiger Zeit vergessen zu haben, daß die Niefmatterliche Natur sie bloß zu Versettigung der Dissertationen, worin Konigen die Regierungs. kunst gelehret wird, der Schulprogrammen, worin LZewtons und Wolfs Fehler ins Licht gesetzt worden, der Gludwinschungen auf Geburtstage und Magisterpromotionen, wodurch die Wissenschafften mit neuen Erfindungen sollen bereichert werden, kurz zu Bearbeitung desjenigen Theis les der Gelehrsamkeit bestimmet hat, von Vierzehnter Theil. M 2 wel

welchen man in Hamburg, zum Trosse aller Pfake rer in Norderdithmarschen und im Lande Hadeln, so angenehme Wachrichten schreibt.

Es laßt sich freilich leicht begreifen, daß diese Herren sehr zeitig finden muffen, daß viele Dinge, womit sie sich auf der Universität ein nicht geringes Ansehen gegeben haben, in der Welt gang und gar nicht geachtet werden. Vielleicht ist dis die Ursache, daß sie auf das andere Extremum verfallen, und den Entschluß sassen, galant zu werden. Sie machen uns dadurch ein feltsames Schauspiel; der eine sagt mit der Feierlichkeiteines Respondenten einer erdichteten Phyllis eine Liebeserklärung vor; der andere, voll von der mathematischen Methode, will sinnreich und wißig schreiben und der dritte mit der bleichen Sypocondrischen Mine, die so offenbar verrath, daß man in noch nicht drey Jahren den ganzen Zirkel der Wissenschaften vollendet hat, bemühet sich ju scherzen und zu tandeln.

Es ist seltsam, daß die meisten durchaus scherz zen wollen, obgleich das Schicksal unter allen Gaben die Gabe zu scherzen den deutschen mittele. maßis mäßigen Röpfen am allermeisten scheinet versaget zu haben. Alles was dazu gehöret, um gut scherzen zu können, sichlet ihnen: seine Empsindungen, eine gemisse Leichtigkeit im bemerken und im Aus, drucke, Renntniß der Abelt, und solglich Kenntinis desjenigen, was gefallen und mißsallen kann, deßjenigen was Eindruck macht, und deßjenigen was gleichgültig sehn muß.

Die Franzosen psiegen von einem solchen, der scherzhaft them will, ob ihm gleich die Natur die Gabe dazu versaget hat, zu sagen: Ær künzele sich um lachen zu können. So machen es unsere Deutsche Wislinge, und ich habe ist eben einen vor mir, der sich gewiß recht sehr muß geküstelt haben, ehe er zwey Bände zu Ende gebracht hat, die ausdrücklich den Titel Scherze "führen.

Der Verf. hat vielleicht nicht bedacht, wie viel man waget, wenn man im voraus sagt, ist will ich scherzen. Ein guter Scherz pflegte von ohngesehr zu kommen, und thut nur die halbt Wirkung, wenn er vorbereitet wird. Ausserdem

M 3

<sup>\*</sup> Scherze, zwen Theile. Helmfist. ben Wengand, 2762. 36 Bogen in 8.

iff der Scherz unr gleichsam bas Gewur; bes Gespräches, es gehöret sehr viel feine Empfindung dazu, um zu merken, wo er wohl angebracht sen. Roch weit seltener aber gehet es an, ex professo spaßhaft zu sepn. Wann es unn schon ohustreitig sehr schwer falt, im Gespräche zwen Stunden hintereinander zu scherzen, ohne den Charakter eines Lustigmachers oder Gernwißigen zu verrathen, so ist es wohl noch weit mehr gewagt, toann man vor den Augen der ganzen Welt in zween Banden hintereinander, beständig schert haft schreiben will. Es wurde gewiß dazu der ausservrdentlichste Kopf gehören, der ben ungemein vielem Wiße, unerschöpflich an neuen Zügen und Situationen ware, die den Leser beständig überraschen könnten, ein Kopf der ohne mittelmäß sig zu werden, das Mittel so wohl zu halten wie ste, daß man ihm weder alzu viel sinureiches und weithergeholtes, noch weniger aber unedle kriedende Possenhaftigkeit vorwersen konte.

Zwar kan es vielleicht sepn, daß der Versasser amter seinen Commilitonen sür einen sehr wisigen Rops ist gehalten worden, denn er hat eine sausserrdenkliche Art sich spashaftzu bezeigen, daß Sie sich, ohne ein Berspiel schwerlich einen Begriff davon werden machen können. Will er z. E. sagen, daß es Muttag gewesen, so hebt er auf eine ungemein schnakische Art an:

Der eiserne Protocolliste. Der Zeit, schlug wie ein Renommisse. Ist zwölsmal auf sein tönend Erz. Der Hahn kand stolz auf hohem Misse Und tried voll Hisze geiler Lüste. Mit seinem eignen Schatten Scherz.

Will er zu versiehen geben, es sey die Sonne schon seit sechs Stunden aufgegangen gewesen, so sagt er äusserst wizig:

Sechs Stunden zogen schon, des Phobus muns tre Rosse Um die erwachte Welt, die goldne Staatscarosse.

Und um die Zeit noch näher zu bestimmen, sest er auf eine unnachahmlich schöne Weise hinzu.

Der Bürger Oberhaupt beführ dem Sett kunt Hohn

Des Städtchens Reinen Wall, invalten Phaeton Ra Am schwarzen Rüchenhered sank Köpfe in weite

Es lenkten Mosser sich um rauche Kälberköpfe, Polierten sie so rein, durch Weiberkraft geführt, Als einen Renterdard mit schwarzem Wachs ges schwiert.

Wie num? ich glaube Sie haben satt und genug von des Verf. spashasten Wix; Run hören Sie ihn auch an wann er im Ernste wisig wird — Ja im Ernst! denn Sie müssen wissen, daß ohngeachtet das Buch Scherze betittelt ist, der Verf. dennoch zuweisen so ernsthast wird daß man — welthes bepseinem Scherzen selten geschiehet — lachen möchte. Er will also im Ernste einen Künstler in der Malerey loben, hören Sie an:

Du dem die reiche Natur in jedem Juge gehorchet, Oer sie in Bildern zum zweitenmahl schaft, Geliebter Künftler, mein Freund, mich reize dein schoellicher WeberWolf Eroz seiner schrestichen Bildung dennoch

Boll Wehrwolfsschönheis durch dich zum bestein Wehrwolf geschaffen. Berlacht et Mölgud den Wolf der Natur

DIA

Ded Runfler male nicht mehr bergleichen Bilber. bes Gerefens

Als wie den Wehrwolf und zortigten Bar,

Was wurden Sie wohl sagen, wann Sie in die sem Buche lasen :

Ihr eilt wie Sturm in farken Wettern D Kinder abgemefner Beit, Und fturit, mit euch und ju jerfchmettern In ungemehne Ewigkeit.

Schwerlich hatten Sie dieses Galimashias ver standen! Lesen Sie aber nur weiter:

Ihr raufcht babin, burchlebte Stunden, Mein Auge fieht euch schwindelnd nach.

Dja! Run ist alles deutlich, und Sie wissen daß --- ber Berfosser etwas sinnreiches hat fagen wollen.

Bey dem Kützel den er hat seinem Wig allerhand Gestalten, und Titel zu geben, hat ihn der Titel: im Seldengedicht in : Gestingen so wohl gefallen, daß er ums nicht mehr als vier Heldenge Dichte vorlegt. Sie heissen der Kuster ein zel dengedicht; das Standchen ein Gedicht in

N 5

drey Züchern; Hans der Schäferknecht ein Seldengedicht in sechs Gesängen; Purlepanzioschöffiade ein Seldengedicht. Diese soge nante Gedichte find gang unbeschreiblich; der Himmel weiß, was der Verfasser mit allem Zeuge, das er hier vorbringt, sagen will. Sind es Familien, Scherze die nur drep Leute verstehen, so hatte er sie nicht dem Publico vorlegen sollen, denn ist muß er sich nicht befremben lassen, daß dies jenigen, die die geheimen Anspielungen dieser sinns reichen Stucke nicht einsehen konnen, nichts als den abgeschmaktesten Gernwiß darin finden. mag Ihnen keine Exempel aus diesen Gedichten ansühren, denn sie find meistens sogar elend; daß ihr schlechtes sie auch nicht einmahl wurde belustis gen können; aus ben obengeführten Erempeln, die daraus hergenommen sind, können Sie sich schou einigen Begrif davon machen.

Doch auch in Profa hat sich unser Verf. nicht weniger gezeiget, insbesondere in Briefen und in Charakteren. Seine Briefe sind so ungekünstelt und natürlich, das nichts darüber ist. Stellen sie sich i. E. Briefe gnädiger (und armer) Das men men vor; was werden die sich schreiben? Ohnsehlbar werden sie auf den reichen Bürgerstand schimpsen. Nun! und Briefe reicher Zürgerfrauen; D! die spotten über den armen Adel: das ist ja natürlich! und eben so natürlich hat der Verf. diese Ideen auch ausgesühret, er hat keinen besondern und unerwarteten Zug hinzugethan, daran man etwa einen sinnreichen Kopf hätte erkennen können, v Nein! die einfältigsen unter dem Adel und dem Bürgerlichen Stande, hätten diese Briefe seicht süglich schreiben können, so gut ist die Natur nachgeahmet.

Aber die Natur selbst ist in dem Brieswechsel des Cantors und Schulmeisters zu Querles quitsch zu sinden. Man solte sast darauf schwösten, daß sie einmahl wirklich von einem Dorfscantor und Dorsschulmeister wären geschrieben worden. Der Cantor will von dem Schulmeister nicht College genennet werden. Dieser aber, meint er sey Magister eben wie der Pfatrer, die Magisters wären aber so gut als die Edelleute. Hierauf antwortet der Cantor:

"Er ist gewiß toll worden: lase er sich die Ader "Alder schlagen; sonst gehetes mit ihm irre. Alle"umliegende Dörser wissen, daß er ein gebohrner
"Köther ist, und nun will er sich gar sür einen
"Edelmann ausgeben; und über einen Cantor
"erheben, der mehr mit den Füßen spielen kan,
"als er mit seinem Kopfe. Wo hat er denn mit
"seinem Libartium Magister den Adelbrief? To,
"backsbriese mag er wohl haben; denn seine Stube
"siehet immer aus wie ein Corps de Garde. "x.

O wirklich die pure Natur! Und dieser Briefwechsel wird noch einem vernünstigen Menschen so viel Vergnügen machen, als wenn er zusähe wie sich der Herr Cantor mit dem Herrn Schulmeisster ben haaren herumzogen.

Dersenige unter den Briesen, der sich von den andern in etwas auszeichnet, ist das Schreiben an ein neugebohrnes Aind; die Jdee dazu ist recht artig. Ich komme in Versuchung; Ihnen einige Jüge daraus vorzulegen einen Beitrag zu dem Besten aus schlechten Büchern.

"Erlauben Sie, redet der Verf. das kleine "Töchterlein an, daß ich als ein guter Freund Ih-"nen zuif sogaus einige kleine Abeutheuer erzäh-

....len

"ten darf, welchen sie zum Theil schwerlich entge. "hen werden, sondern die sie geduldig ertragen. "mussen.

"Zuerst wird man Sie, unschuldiges Rind, "auf einen Tisch legen, Ihnen Sande und Fuffe "binden, gleich einem Weissethater, der das Leben w perwarket hat. Sie werden schreien, Sic werden "weinen; aber, arme Demoiselle, niemand wird "sich ihrer erbarmen, niemand wird jum Mit-"leiden gerühret werden, hingegen wird man vor-"geben, die Sorge vor Ihre kunftige Gesundheit "mache diese Fesselung nothwendig. Und damit "Sie aus dem Stande gesetzet werden ihren Wis "derwillen zu schreyen und den Verlust Ihrer "naturlichen Frenheit zu beweinen; wird man "drey Kreuße über ihre Windeln machen, Sie "in eine Art von Trillhäusern legen, die man Wiege nennet, und unter den disharmonischen "Gefange einer übelgebildeten Warterin fo lange "trillen und schaukeln, bis fie in einen Schwin-" bel gerathen, der sie des Gebrauchs Ihrer Sine "nen beraubet. Go bald dieser nachläßt, und fis, "fich wieder regen; wird man wieder schauckeln a und

"Mode und Thorheit bestimmte Zeit ihrer Fesse"tung und Schaufelung vorüber ist. ——

"— Aber hier fleiget ein fürchterliches Aben-"theuer herauf — ein zahlreiches Her nahet sich "Ihrer Wiege; Geschöpfe ohne Körper die der "Aberglaube in dem verdorbenen Gehin der "Ammen und Wärkerinnen zeugete, deren Eri-"stent nur Kinder glauben, und welche die Ver-"nunft mit Mühe wieder in Richts verwandelt. "Der machtige Beld, den die hochdeutschen Uni-"men Rnecht Dinprecht, die niedersächsischen "Claus nennen, geht voran; ihm folgen Gespen-"fter, Heren, Zauberer, verwunschte Prinzesin-"nen, feurige Drachen, Tcufel mit Ochsenhor-"nern, Pferdefussen und Rubschwangen, Teufel "in rothen Kleidern, Allongeperucken und Sah-"nenfussen, diese beissen die Gott sen mit uns! "Robolde, Wachselbalge, drenbeinigte Sasen, "das hochdeutsche wilde Her, und der platbent-"fche Sackelnberg, fcmarge hunde, Rachtraben', "Leichhauer, Vorlasse und Gott weiß wis die "Phantomen mehr beiffen. Wagen fie nicht zu " schreven

"schreven, liebes Rind, sonft läßt ihre Wärterinn " den Claus kommen, oder den Ruecht Ruprecht "an das Fenster klopfen. Beyde tragen bie "Rinder weg: wie wurden sich ihre werthen "Aeltern betriben, wenn sie ihre erstäckohrne "Tochter, des Morgens in der Wiege sehlete? — "Sie meine fleine Demoifelle, werden von bem "Gespenster, und Herenabentheuer nichts ju be-"fürchten haben: denn ich bin überzeuget, Ihre "Aeltern wurden der Wärterinn einen Heren-"proces machen, die sich unterstünde, ihrem zu "bessern Ideen bestimmten Gehirne diefes Affen-"spiel einzubringen. Hingegen wartet ihrer ein "fürchterlicher Panger von den Kinnbacken des "Leviathaus gemacht, von Kinnbacken, die in "einer Woche mehr Menschen todten, als jemals "der Efelskinnbacken des Helden Simson erschla-"gen hat; es wartet ihrer diefer Panger, die den "Schönen so schädliche Schnürbruft. Es hilfe , kein Bitten. Sie muffen ihn anlegen, fie muß-" sen sich bis auf das Ersticken zusammen schnüren "lassen; und warum? auf daß ihr Leib schlank. "werbe; das ist, damit Sie eine schone Taille be-" fommer

"Formmen mögen. Es könnt hieben in keine "Betrachtung, daß durch enge Schnürdrüste wer "nigstens ein, paar hundert Kranskheiten entstehen "können: sie müßen geschnüret werden: denn es "ist bester ben einer erzwungenen Taille ungesund "sein, als ben einer natürlichen sich der besten "Sein, als ben einer natürlichen sich der besten "Seinadheit ersteinen. Und was wurden die "Leute von einer Demoiselle ohne Schnürdrust "sagen. —

Ich neuß aufhören abzuschreiben, denn selbst im Abschreiben merke ich, daß unser Verfasser wie meist, unsere Dentsche schlechte Schriststeller alle, einen Gedanken der ihm einmahl gefällt, ahnmöglich verlassen kan, die gar nichts mehr darüber zu sagen ist; der Leser mag auch iähnen und sich ärgern wie er will. Swift sagt von solchen Leuten. "Ein "schlechter Schriftsteller dem ein guter Gedanke, aufsiößt, treibt ihn gemeiniglich wie der Hund "den Hasen, so lange herum, die er todt nie dersällt.

r: '37,

# Bricfe,

die neueste Litteratur betreffend.

II. Den 15. April 1762,

Zwen hundert und fünf und zwanzigster Brief.

Dich dünkt ich habe Ihnen neulich gesagt, daß unfer vorhabender Schriftsteller auch Charaktere schildere. Dis ist angehenden bente schen Schriftstellern, die sich in Profa versuchen wollen, ziemlich gewöhnlich, und hier ift es auch, wo sie am aller ersien bergnglücken. Solle dis dielleicht daher kommen, daß die Caraftere in Deutschland gar zu einformig find, und nicht die abwechselnde ganne anderer Volkerschaf-Man hat dis wenigstens in send wo behaupten wollen. Ich will es nicht entscheiden, aber zwerläßiger wolte ich behanpten, daß die Schuld noch weit mehr an den Schrifte stellern liege. Diese Leute bringen gemeiniglich 14 ihrem Bathaben, weber Kenntnif der Welt} Vierzehnter Theil.

noch des menschlichen Herzens, mit. Die Oris ginale die sie schildern wöllen, haben sie nicht in der Welt beobachtet, fondern in Buchern geles seu, so wie sie sich aus Puchern und moralischen Systemen überhaupt eine Vorstellung der Welt Wenigstens ist der kleine Theil der Wett den sie so son sagen, aus den Feinkern ihrer Studierstube mit dem, Gesichte erreichen konnen, nicht hinlanglich ihre Kenntniß uppervielfältigen, und ihnen alle verschiedene Abanderungen bemers ken zu lassen, wodurch Charaktere von einerlen Gattung unterschieden werben. Daher zeichnen sie bloß ganz geweine taglich vorkommende Charaktere mit ganz gemeinen und pft gebrauchten 31ke gen, ohne Muancen, ohne eigene Züge, die eine algemeine Eigenschaft gleichsam in ein Individuum verwandeln, ohne Beuer, ohne Wahrheit; welch ein Wunder, wenn ihre Schilderungen einschrmig prolen, ohne Anmath uninteressant und nichts meniger als lehrreich, sein.

Jum Gluck für dergleichen schale Schriftseller haben verschiedene gute Charakterschreiber ihre Charaktersemit bedeutenden Ramen bezeichnet, und nun, wer w Pamen erfinden kan, und allenfalls einen Dridagn erdenken, wo alle die Geburten seines Gehirns zusammen kommen können, ist mit seiner Arbeit schon
mehr als über die Helste sertig.

So macht es auch unfer Verfasser; er wolte Charaktere schildern; er erdachte sich also ein Blocks bergefest, wo alle seine Charafteren dein Beelge bub ihre Auswartung machen. Nun! was schil dern wir für Charaktere, natürlicher Weise fallen einem Studenken, wohl zuerst die vier Fakultaten ein; und etwa ein Magister und ein Poet! Aber auch auffer der Universität. -- En nun eine alte Brau, eine bose Brau, eine alte Jungfer, ein Officier. — Das find ohngefehr die Charaktere die unser Verf. kannte, und die ihm also auch zuerft in den Sinn-kamen. - Hurtig nun! Ramen gemacht! einen immer sinureicher uls ben andern! Condon Leichestum, der Gottesgelarheit bestissener; Lejulegus Blasebalg ein Eandidat ber Rechte: Paridoni Arkund, ein Richter; Pris cianus Wolfe ein Meister in sieben freien Manfige: Litims Sabertohr vin Ciclegenheitse did. 4.50

Sichter; Unna Catharina Boxharnin acht und sechig Jahr all; Sybilla Spinnasin, lebt mit ihrem Mann in beständigun Kriege. Zwis gitta Susanna Franzgeld eine siebenzigiährige Inngser; Alexander von Ungewitter ein.Officier.

Bewundern Sie nicht die Ersindungskraft des Derfassers, die so tresliche Ramen ersonnen hat? Sie hat sich aber daden auch gang erschöpset, so daß die Anssührung äusserst platt gerathen ist. So gemein, und altäglich die Charaktere selbst sind, mit so gemeinen und ost gebrauchten Zügen sind sie geschildert. Saben Sie den Ramen geler sen, so wissen Sie den Ramen geler sen, so wissen Sie den Namen geler dursen nicht weiter lesen, dann die gemeinste und dersamteste Eigenschaften, die einem gleich ber Lesung des Ramens einfallen konnen, und sunst gar nichts werden sie sinden; so daß es einem Leser, der etwas desservartet; schan der dem weiten Charakter zum Ekel wied.

Daß der Verfasser ein schlechter Rackahmer Rabeners ist, kan man daraus bemerken, daßer beständig Satiren auf die sogenannte Grandwicks sber

sder Gelegenheitsdichter einmengt. Dazumahl alk Rabuser seine erste Satyren schrieb, waren viese fileventrachtige Originale noch gemein genug, fo daß fie verdienten, burch Satyren niedergefistagen zu werden. Herr Boispreaux wundert sich auch in der Vorrede zu der Französischen Ueberse sang dieser Satyren, haß soldze Geschöpse noch in Dentschland existiren solten, von denen man in Frankreich gar keinen Begriff hat. Die ser Argustin macht Deutschland wenig Ehre. Aber wir wissen ja, daß, dem Himmel sen Dant, der gute Geschwark diese Leute und ihre Riedere teachtigkeiten verdrungen hat, und wann ja eima auf einer Universität, in einem Winks woch einer existiren solte, so ist derseibe so sehr unter der Sutyre; als irgend ein anderer Betiler. Warum wärme denn der Berf. diese Thorheiten auf, und zwar mit den tiebrigsten Zügen die nichts anders als Etel etwecken können. Er glaubt, er habe recht '. was wiziges gesagt, wann er seinem Macenas vorftellt : ;, Er lege ihm hiemit ein Sthicht ju gafsi fen, und gebe baburch verblikut ju verslehen, bah sier Hunger und Purfi leide: ".Ein Holhquer bekommt D 3

"bekommt seine vier Groschen, wenn erstiksuder " Holz zerspakten hat: glacklicher Stand! Wis " unglücklich sind hingegen wir Dichter, wenn wir " uns krumm und schief gedichtet haben, so bekom-" men wir manchesmal für zwen Bogen kannt " halb so viel, als ein Holzhauer für ein Juden-" holz; " — Durch eine ordentliche Rechung " wird bezeugt, daß er für das Gedicht 13 gl. " baar ausgeleget, und hoffet, der Räcenas wer-" die Absicht warum er das Gedicht übergeben ; " die Absicht warum er das Gedicht übergebe, sen " ein Trinkgold, und dergleichen mehr.

Da der Herr Verf. viele. Gelegenheitsgedichts einrült, so bit sast den allen dieser wizige Spaß wiederholt, doch ich glaube, Sie werden, davon schon ganng haben. Ich will ihnen also auch einen dahin sich deziehenden sehr saubern Briefwechsel schenken, den der V. von zwei Jenaischen Studenten und Poeten versteht sich — von Falerner, Franzwein, und Jenaischen Aräger, sühren läßt; denn ben demselben und den manchen andern Schristen, die so sehr nach dem dentschen Studenten schneken, wöchte Ihnen einsallen wie nöchtig. te ware, daß man auf Universitäten, die Deposition, so wie sonst den der Aufnahme, ist vielmehr dennn Abzuge, wieder einführte, damit unsere junge Wislinge, in der Atelt, mit ihren langen Hörnern, Zähnen und Rägeln nicht eine so seltsame Figur machten.

Doch was Welt und was vernünstige Leute! Hat es nicht der Ueberscher der neuen Seloise dentsch herausgesagt, daß er nur für ein Hänschen Leser schreibe, die es ihm Dank wisen, — so mag es mit unserm Versasser auch wohl beschaffen senn; vermuthlich hat er nicht sür die Welt schreis den wollen, sondern sür ein Häuschen wohlbeleibter Bürger eines niedersächsischen Stüdtgens, die sich en einem Stücke Pöckelsleisch satt esten, eine Kansne Duksein darauf seten, und nach der Nahlsteit zur nöthigen Leibesbewegung eins kegeln!

Diese werden den Versasser sür einen recht wisis gen Kops hakten, wann er von einem großen Ochsen sagen kann:

Ja Vedder et if recht, als wenn er sinen Offen Mit Botter un mit Speck ganz hedde übergossen.

04

Ober:

### Obet:

Acht Centner mußer wägen, Wann sie das Wierentalg mit auf die Schale legen.

Diese ehrliche Leute werden gern mit dem Varsasser in die Runde singen.

Trinkt auf des größen Ochsen Wohl Und schließet wich mit ein Von Braundier Wein und Ochsen voll Willich beut frölich seyn.

Zalsbraten Fleisch in Salz und Rauch Caldaunen Zerz und Zirn, Bratwürste, Kopfsteisch, Magenschlauch Und Lungenmuß mit Birn.

Ench alle schmet ich zum Voraus Und werde niemals satt. u. s. w.

Diese werden dem Bersasser die ganze Ochsendenkate in plattdeutscher Sprache, nachplarren, und jauchzen werden sie, wenn der Dichter anhebt:

O! Duckein ber! Mich in begeistern Ich kan den Erieh nicht mehr bemeistern.

Ihr Duksteins Zonver Aubukäts Musen Ich sühl schon euer Feur im Gusen, Das mir bis in die Feder dringt. O Müller bitte Frau Susannen Das sie mir noch zwo frische Kannen Von unverfelschtem Duckein bringt.

Dort komt ein Wagen frische Kische, Herr Commissar zu dero Lische. Sen dieser grosse Hecht bestimmt: Es ist ein unvergleichlich Fressen Vornähmlich wenn man nach dem Esen Ein Glaß Krambambuli drauf nimt

Dis sind die besten Eigenschaften So an der Zollbedienung haften, Die statt der Kappen Sechte bringt. Der Krüger japft dazu ein Glässen Aus seinem besten Brancweinsäsichen, Es nimts der Commissar und triukt,

Nun ist die ganze erbare Gesellschafft, wie sie keicht denken können, ziemlich berauscht, welch ein Wunder also, wenn es beym Regelspiel etwas umordentlich zugeht, da schreit einer mit dem audern, das einem die Ohren gellen!

Eins wer dren vier fünf sechs Det Teusel und die Zer

D 5

Das gibt ein gutes Spiel!
Jedoch der siehte Kegel
Das war ein rechter Flegel
Daß er nicht auch noch siel.
Wer folgt? Ihr Herren geschwind!
Ich weis nicht wo sie sind
H: Bruder wo bist du?
Was hilft doch das Behavel
Za! Za! Za! Za! ein Pudel
Der Herr sest einen zu.

Dier, hier ist ein Mattier Du wirst ist nicht vier. Ja, gut, den halt ich noch. Da liegen dren mit allen, Wart, laß sie nur erst fallen. Verstucht, sie fallen doch.

Was soll wohl ein vernünftiger Mensch zu eisnem solchen Sethmmel sagen? Solte sich der Werf. nicht schämen vor aller Welt solch niedersträchtig Zeug auszuframen, das vielleicht eine Siesellschaft bezechter Bauern, lustig sinden kan, das aberniemand gesallen wird, der nur ein wenigüber den Pobel erhallen ist. — Oder mist der Vers. etwaselle Welt nach den Einwohnern seines Städtgens ab.

# Zwen hundert und sechs und zwanzigster Brief.

Die grössesten Geister des Alterthums und der neuern Zeiten, haben ihrer Freunde in ihren Werken gebacht, und derfelben Namen dadurch gleichsam der Nachkommenschaft geheiliget. groffen Geistern geliebet zu werden; ift selbst ein Titel zum Nachruhm. Und da ber Welt auch die geringsten Unisiande eines grossen Mannes wich tig sind, so vernimmt sie gern, wen er einer befundern Framdschaft gewürdiget hat. pflegen die Freunde grosser Männer schon selbst eigene Berdienste' zu haben, die fie der Aufmerksamfeit wurdig machen; Kurz, es interefiret jedermann zu wissen, daß Attikus ein Freund des Cicero, Macenas des Joraz, Swift ein Freund Popens, Boileau-ein Freund Molierens und Racineus, Gleim ein Freund Aleistens, Stas Helt ein Freund Sallers u. f. w. gewesen sen, aber wie lächerlich"ist es, wenn Loute, die selbst der Welt unbekannt sind, ihre eben so utibekannte Freund:

Freundschaften von der Welt ausposaunen, die daran unmöglich den geringsten Untheil nehmen kann.

Gleichwohl ist diese seltsame Gewohnheit unter den deutschen angehenden Schriststellern unger mein eingerissen. Kaum hat ein junger Dichter einige Bogen drucken lassen, so will er, da er doch nun einmahl selbst unsterblich ist, auch ein halbes Duzend seiner Universitätssreunde unsterblich machen, also mußen ihre Ramen hier und da in seinem Buche, in Schwabacher Schrift prangen; und nicht wenige haben die Mode alle nacheinander in einem Gedichte zu schildern, weil — ein Mann wie Gleine dieses auch einmal gethan hat.

Unser Scherzmacher ist gleichfals sehr freygedig mit seinen Freunden, als wenn es die Welt sehr interesiren muße, wenn er ihr sagt; "Daß der "Altern Seidel in ein siesserhess Deutsch bringt, "was intden schoen Khusen der Franzose, Rönner, "und Welsche ersand; daß Meyer ein Lied singt, "nach Regeln, die er geprüse, die Griechen aber "ersanden haben; daß der Fleine denkende "Freund, der ernste Wesselhöse, der Men-"schen Handlungen nach scharfer Moral schäft; "daß sein treuer Stögen nicht ein rauber Liebling "bes Krieges ist, und daß der jüngere Seidel ver "Blamen Ramen und Rusen weist. "Es mogen dis alles brave Leute, und des Hrn. Berf, gute Freunde sepn; ich habe nichts darwider, allein was geht dis das Publikum an. — Doch freylich, wenn der Herr Vers. hätte bedenken wollen, nas das Publikum interesiren könte, so würden freilich aus seinen zwen Bänden, vielleicht kaum anderthalb Bogen geworden sepn.

Ich finde hier eben, noch einen solchen Dichter unter meinen Händen, der die Welt auch nicht hat wollen unwissend seyn lassen, wer in seinen Universitätsjahren seine Freunde gewesen. Er ber richtet also alle seine Leser; "daß ihm die Gesellalhast eines Schachers Aushs und Prenzels "und schäfter seiner Freimde und du geliebter "Schilling! "Es ist ohne Zweisel der Welt nicht gleichgültig, zu wissen daß diese Herren Freunde des Poeten seyn, der die Stunden der Einsam-Beit geschrieben hat, eines Buchs, daß so berühmt ist, daß frenlich der Hr. V. sogleich weltbekant sein muß, sobald er sich auf diesem neuen Werke \* als den Verfasser der Stunden der Linsamseit bezeichnet!

Wann Sie sich aus einer dunkeln Erinnerung nicht vielleicht schon ohngesehr einen Begriff von dem Dichter und den Gedichten machen könten, so sette ich ihnen billig wohl einige Nachricht davon geben. Aber der Verfasser hat mich in Verlegenheit gesehet, wie ich dieses ansangen solte; Ich würde mich (einiger leidlicher Stellen ungeachtet, die mir nur ber

Gebibte ben Benfaffer bet Stunden der Einsamkeit. Leipzig bep Heinfin Erben in 8.

weisen, daß der Herr Versasser noch zehn Jahr hätte lesen sollen, und also viel zu srih geschrieben hat,) in der That sehr hüten: "Ourch, ein gekindes Urtheil den stolzen Gedanken zin ihm rege zu muchen:

"Vixi Camonis forlan idoneus. "Nec lusi iniquo prorsus Apollini.,

Und wenn er sagt: "Mit einer wahren "Gleichmutbigkeit werde ich mich, mit einem "Hausen mittelmäßiger Dichter, gelesen und "vergessen sehen; " so könte ich ihm gar wohl das letzte zugeden; aber das erste. — Es ist mit dem Lesen eine eigene Sache! — Ein Kesen hat neulich sogar zweiseln wollen, ob sich des Herrn Zachariā Milton lesen lasse? Iesen lasse? da doch dieses Buch, in Jahreskrist zweymahl gedruckt ist! — Also wird sich der Hr. B. ben reiserm Nachdenken, vielleicht selbst bescheiden, daß es mit dem Lesen seines Buchs noch etwas zweiselhast aussehe. Ich

wolte ihm also wohlmeinend rathen, bey etner zweyten Auflage — man weiß nicht was in Deutschland manchmahl zur zwerten Auffage kommen kann - Das Lesen wegzulassen, und auf gut Gluck immer bloß vergeffen zu fegen. Meines Erachtens wenigstens, ware es das Sicherste.

#### Drucksehler im dreyzehnten Theile.

S. 98 8. 13 von oben seine ließ seiner.

S. 98 3. 2 von unten Ramen lief Ruancen.

Eb. B. i vou unten: Unordnung l. Anordnung.

6. 125 8. 4 von oben : karzer l. Burge.
6. 145 3. 2 von unten: diesem l. dieser.

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

III. Den 22. April 1762.

Iwen hundert und sieben und zwanzigster Brief.

Dustand: Der schönen Wissenschaften in Schwaben, von Balthasar zaugen. "Dis ist ein Buch sur Ste, sagte mir unser Freund, und die Miene die er daben aunahm, erklärte mir den Grund dazu, wenn ich ihn auch nicht empsunden hätte. Etwas von meinen Landesseiteuten! und zwar ein wichtiger Hunkt; wie weit sich nehmlich der Geschmas viner ganzen Proving geläutert habe; mit welchen Borzügen man darin nicht nur schreibe, sondern auch lese: Dieseste

Mm und Leipzig ben Bartholomai, 1764.

Wierzehnter Theil.

ses mußte für mich besonders erheblich werden. Segen fie dazu, daß ich bie Gegenden kenne, die Erziehung kenne, einiges ersahren, manches nachher verglichen habe. Fur einen andern mare dies fes hinlanglich ein neues Buch über, diese Materie zu schreiben; ich bin bescheibener, und mäche zu diesem nur einige Amnerkungen. Bey dem ersten Anblike des Buches erschrak ich; warum soll ich es läugnen? Eine neue Sammlung dachte ich, von unbekannten Namen: Swerintendenten, Stadt und Dorfpredigern, Magistern, Studenten und Schilern. Sat etwa einer durch fein widris gis Berhängnis geleitet, ein Gelegerheitsgedicht versertiget: so wird ohne Zweisel sein Rame bier mit groffen Buchstaben prangen; und bann webe meiner armen Landsmannschaft! Wie wird fie aus Sachfen und aus dem Brandenburgischen schnell zurückgewiesen werden!

Von dieser Furcht ward ich endlich nach Durchblätterung der wenigen Bogen hald befrens et. Mein kandsmann hat sich auf die Namen-

register sehr weißlich garnicht eingelassen, und ich will ihm hiennt auch dafür gebankt haben z Aber am unrechten Orte hat er es doch angegrif fen: Er will beweisen, daß die Schwaben-auch Senie haben tonnen, und daß einige darunter es in der That gehabt haben. Groffer Gott! Ueber manche Advokaten! Diese Leute kounen einen Rlienten nicht vertheydigen ohne ihn vorher eine Etunde lang errothen zu lassen. Wenn ich die gute Ause führung einer Frau verthendigen solte, und der Anfang meiner Rede bestinde in dem Erweise, . daß die Treue einiger Frauen gegen ihre Manner möglich ware? In der That, ich weis eben nicht, daß den Schwaben die Möglichkeit des Senies abgesprochen worden. - Mur die Reifuna deffelben hat man etwas weiter hinaußzesett. dis hatte Herr Saug mit Dank annehmen sollen. Man wird wurklich mehr durch seinen Beweis für die Möglichkeit, als durch den Abspruch derselben beleidiget. Der lettere mus aus Grobbett ober Unwissenheit herruhren. Der erstere seigt einen felbst gehegten, Zweisel an. Ein Schwa

Salle wie Scipio ben seiner Anklage machen könsten; Ansiatt zu beweisen daß Genie ben ihm mögelich sen, spricht er: Kommt mit mir, ich danke heute Gott für das Genie, das er mir zu denen von euch gekrönten Werken verliehen hat.

Wenn wird man benn aufhoren, den unnisen Beweis zu führen, daß es unter einer jeden Mation aute Ropfe geben konne? Darauf, darauf komt es an, daß wir zeigen, warum sich die aute Adpfe in einem Lande weniger, als in demandern, zu einer Zeit mehr als zu ber andern, Und die Ursachen hiezu können zum Theil physisch, jum Theil moralisch senn; den In begrif der erstern nennen wir das Elima, den Inbegrif der andern die 'Staatsversassung (hierunter begreife ich Sitten und Religionen mit) Kolalich macht nicht das Elima ben guten Ropf; sondern es verschaffet ihm den nahern Anlaß sich zu Die Annehmlichkeit besselben verkurzt zeigen. die Sorge-für das nothwendige, und verlängert. eben

eben dadurch die Musse für das Vergnügen. glaubte, daß diefes allen Streit über den Einflus des Clima auf die Ropfe endigen konne! doch die Bestimmung dieser Ursachen bleibt immer sehr Und wenn von dem Fortgange der wichtig. Wissenschaften und 5 fluste in einem Larde die Rede ist: so kan uns nichts leichter zur Auflösung des Problems bringen, als die genaue Bezeichnung, wie das physische und moralische in einer jeden Proving, von dem andern unterschieden sen. Vorzüglich mus dieses in Deutschland, bas gleiche fam in verschiedene Lander und Nationen einges getheilet ist, erheblich werden: und wenn Berr 3. hiezu einen guten Ansang gemacht hatte! fo verdiente seine Schrift die Lobeserhebungen, die wir keinem Beforderer einer neuen Erkentnis ver-Rur Schade --- boch sie sollen bald weigern. feben.

Sein, Werk hatte an flatt des Galimathias von Rapiteln, anstatt der lappischen Einkleidung in abgezwikte Punkte, darinn es jest wie eine P3 unglück:

unglückliche Nachahmung der Französischen Me thobe, erscheint, ganz natürlich in zween Theile zerfallen mussen; in den historischen und den polosophischen. Erst ein Paar Worte von der erwähnten frangofischen Methode. Gie fangt an ihr Gluck unter und zu machen, wie vor zehn Inhren die mathematische. Und bald wird man Die Nachahmer bitten mussen, uns durch ihre Schuld nicht alle Methoden ekelhaft zu machen, weil sie das Genie der einen so wenig einsehen als der undern. Diese Methode ift nichts anders als Die Zerlegung des obern Begriffes in seine untere; und die Auseinandersezung der lettern, voer auch uingekehrt. Man sucht die Uebergange zu versteken, wenn man diese Methode recht inne hat, und man sucht sie wegzustreichen, wenn man Diese Methode nicht versieht. Die Gedanken in jedem einzelnem Abschnitte folgen sich auf eben diese Art: und der Verfasser vermuthet ben je dem seiner Leser Schisbrücken. So kange man diese Brucken nicht sichtbar macht, sind die Ge danken abgeschnitten und sehen wie Inseln aus. Aber

Aber icherkich im hochsten Grade ift; es, wenn Gebanken, die an einander fortlaufen, so zerrissen werden, als ob man was dazwischen denken tonte, und ungereime, wenn man solche Gebanken nebeneinander hinpflanst, swischen welchen sich nur eine fehr zufällige Verbindung entbeken läst. Doch so geht es mit den Rachahmungen. Man erwischt ein Band, eine Frifur, einen Schnitt Des Kleides; aber die Wahl der Farbe, die Bildung, der Buchs, fehlt. Daraus kommen nach. geafte Schönlinge (erlauben fie mir dieses Wort nach der Analogie des Sonderling und, Wizling) und wenn anter allen diesen der Schwabeder abgeschmackteste ist, wie herr 5. bemerkt: so mag er nur denken, das sief dieses auch auf den Styl und auf die Wethode begiehe.

1100 (1)

Zwen

Iven hundert und Acht und pranziss

In zween Theile, sagte ich, hätte natürlichet Weise das Werk des Herrn zaug zerfallen missens erstlich der Bistorische. Davon erwarten Gir gewis wen Haupstapitel. Das eine vom Lesen, das andere vom Schreiben. Je mehr gute Bir cher häufig gelesen werden: desto sichrer läßt fich auf den guten Geschmat einer gangen Proving schlüßen. Ein Wert, das in dieser Provinz aufgo arbeitet jum Vorschein komt, zeigt nur den Go schmat eines einzelnen. Dieses Lesen kan in Abs sicht anf zwo Gattungen von Personen betrucket werden) unf die Gelehrten nom Handwerke, und auf die Liebhaber begderles Geschkents. Man darf eben nicht glauben, das es so schwer falle eine Kentnis davon einzuziehen. Die Nachrichten, was für Autoren in den Schulen, und mit welcher Aft sie erklaret werden; die Rachrichten, von dffenklichen und auch PrivatiBibliotheken, die man im Durchschnitte nimmt, zeigen so ziente lich das Lefen der Gelehrten vom Handwercke. Die

Die Buchhändler können die Nachrichten vom Lesen der Liebhaber verschaffen, und einige Be kantschaft mit den Rachttischen der Damen wird vermehren. Daraus muß sich, wie mich fie dunkt, ziemlich genau abmessen lassen, auf welchem Grade der gute Geschmak sen. Wenn man will tan man Sofe, Stadte und Dorfer unterscheiden; obgleich die lettern mit den sweyten meist zusammen fallen. Schriften sind die eigenen Werdienste einer Ration und exhehen sie aus der Klasse der Lernenden, jum Rauge ber Lehrevin. Diese Verdienste fehlen nicht leicht, wenn sich nur erst der Echmat ausgebreitet hat.

Sie sehen, wie leicht die Kapistel außeinanber fallen, und wir fruchtbar solche Rachrichten werben mußten. Gie wurden sogat Die Wege an die Hand geben, wie nach und nach schlechte Schriften ans den Händen der Menge zu spielen, und gute bagegen einzusühren wären. Alber weit erhehlicher ist der philosophische Theil. Wenn die Gesehichte den Austand, wie er gegenwärtig ift, sessgesest hat; so expersible die Philosophie nicht wur iber:

überhaupt die Ursachen, sondern auch wo moglich, ihren bestimmten Grad zur Würkung.

Nicht mahr, hier hatten sie den Herrn Si vorzüglich erwartet? Auch ich; und nach dem ich zween Bogen durchgelesen, die ben dem Werk hen, wie noch viel anders, ganz überslüßig sud, fange ich endlich an mir ben den benden Ueberschristen No. V. von den Schwaben überhaupt und No. IV. vom Geschmacke der Schwaben mit Hosnung zu schmeicheln. Wir zu Gesallen thun sie nur gleiches: wir werden und bende nachher wechselsweise trosten können.

Was sinde ich denn unter diesen beiden Artisteln? Daß das Clima ganz gewis nicht zur Bildung unser schwädischen Köpse zu rauch sen, da wir noch einen halben Grad weniger nördlicher Breite haben, als die Pariser; daß die Nahrung ersprießlich genug sen wielleicht allzustark, da mit vielen Mehl speisen zugleich viel Fleisch und m manchen Orten nur wenig Wein genossen wird.

Run spritigen wir auf das moralische. Erst ein Paar Züge zu dem Charakter, die gut geraften sind. Ferner die Regierungssprin — Ep! was

was denn hievon? Lesen sie S. 40 ,, die Regie "rungsform in Schwaben thnt den schönen Wib "senschaften allen Vorschub. Gie ist zwar ver-"Schieden; aber die Abfichten in diefem Stude "find einerlen, und die hohe und niedre Schulen, "Somnasia und Stiftungen, vornehmlich aber "ber Fortgang der Wissenschaften setber, diese "Stücke find Zengen, daß man hierin den Grund "nicht zu suchen habe, wann wir noch zurücke sind." Worinn benn aber? Fragen sie nichts weiter! Rach einer so kahlen Abserkigung von dem Einflusse der Regierungsform, durfen fie nicht piel erwarten. Ein Paar Worte über ben Unters schied der Religionen finden sie noch. kan man wol überhaupt sagen, daß die Katolischen Provinzen in Teutschland, sobald von den schönen Wissenschaften die Rebe ift, fast immer gang außzuschliesfen sind. Die Glieder dieser Kirche gesteben es felbst; und die Urfachen bavon liegen gar nicht in der Religion; fondern weil alle Ursachen, wedurch Schwaben überhaupt zurückgesezet wird, durch etwas wialliges diefer Religion quabriret werden.

Ploglich sind wir S. 45 im historischen Theit. "Der Geschmak der Schmaben ist so: Sie lesen "und schreiben selber. "- Je nu; ließt kein anderer für sie - "Aufeiner Universit "tat sind natürlicher Weise die besten Manner, " die unterweisen, und die meiste junge Leute, aus "dench sie etwas drechseln können. — Aber man "muntert die jungen Leute nicht genug auf — "Die jungen Leute halten sich gelehrte Zeitungen , von Gesclschaften, und kaufen die Schriften, die "man lobt, Lateinische, Frangosische und Deut-"sche Schriften. (Alzugus werden sie mit den " "gelobten Schriften nicht immer fahren) dem "Jüngling, der ein Gedicht macht, eine Rede "verfucht, rath man am Ende, fich mit diesen Ne "benfachen nicht viel einzulassen, sondern dafür das "zu treiben, wozu er gewidmet sen. " Hier ruft Herr z. mit stolzer Miene aus. "Mich nimmt "Wunder, baf die Schwaben so weit gekommen "fud, als he wurklich find. Sie find groffet "als andere Wöller." Ich Schwabe kann hiet dem andern Schwoben nicht ins Gesicht sehen ohne zu lachen, Ich befinne mich nicht eigenklich, wek: 

welcher Schriftsteller diesen Außspruch von einer ganzen Nation gethan hat, - Denn gelefen habe ich ihn; Aber von Schwaben hatte ich ihn nicht erwartet! Allenfals wußte ich wol, daß der schwäbische Kreis mit nichten der allerkleinste unter ben Deutschen Kreisen svare: aber gröffer als andere Bölker! So hoch ift meine Liebe für das Geburtsland noch nicht gestiegen. Dis erinnert mich an den Rurnberger der Browns Gemalde von den Brittischen Sitten, auf die Sitten seiner Stadtburger Zug für Zug anwendete; Eins ist so komisch als has andere. Die andern Bemerkungen find eben nicht wichtig. Um Endelaßt der B. uoch eine außgerupfte Feder glanzen, und sagt mit vorge "Man kan sich ins kunftige bruftem Kinne. ", von den Schwaben alles versprechen. "nen es senn, sobald ste wollen. " Rein Zweifel. Aber was hindert das Wollen? In meinem nachsten Briefe suche ich vielleicht die Ursachen dazu auf.

Zwen hundert und neun und zwanzigster Brief.

Physiche Ursachen, daß wir in Schwaben noch nicht so durchgehends als an andern Orten in Teutschland, das Lesen schöner Schriften, und auch ihre Außsertigung verbreitet finden, durften wol eben nicht zu finden fenn. Die moralischen liegen in der Verfassung und in den Sitten oder Gebrauchen. Ich schweige von der Religion, weil ich blos von Protesianten rede, und von den Ris misch ekatholischen schon mein Urtheil gefället. habe. Schwaben ist bekenntlich in sehr manniche faltige Herrschaften zerschnitten, und ich seze darin eine grosse Unbequemlichkeit. Dena wenn auch allenthalben Schulen zu finden find: wo bleibt die Racheiserung? Jeder mißt sich nur nach dem Heinen Hausen der um ihn ist. Das seurigste Genie, das sich auf eine solche Art in den Zirkel seiner wenigen Mittschüler einschränkt, und um den Borgug unter denenselben streitet, wird doch immer nur mittelmäßig bleiben, weil diefer Borjug unter wenigen leicht in erlangen ist. Je mehr Mit

Mitbubler desto mehr Gefahr. der Schüler wird der erste in seiner Klasse; muntre ihn auf, der beste auf der ganzen Schule zu werden. Er ist es. Nyn schieke ihn zu neuen Mitschülern; auf der Univerfitat wird er weit genug unten senn. Er erhebt sich; laß ihn etwas schreiben. Wie Rein dencht er sich, wenn er nicht ein eingebildeter Thor ist, in der neuen-Klasse der Deutschen-Schriftsteller. Auch hier erwirbt er sich einen ansehnlichen Rang. Er halte fich gegen die Außlander. Stande er sogar mit den besten unter diesen in gleicher Nephe; so sind ihm noch die Allten übrig, und hier findet er immer seine Meister, seine Obern, So erweitern sich die Klassen: so machet die Ehrbegierde. so sult der Sochmut: so sleigt der Eifer.

Per Schwabe wird so gut als ein andrer in diese Klassen aufgenommen werden, wenn er sich nur darum bewiedet. Aber er bewiede sich nicht darum, oder nur selten. Jede Herrschaft hat die Sewohnheit, die Stellen mit lauter Landes oder Stadtfindern zu beseien; und um das Systeme vollständig zu machen, verdinden so gar die meis sollständig zu machen, verdinden so gar die meis stellen

sten Stiftungen ihre Stipendiaten gut unumgang. lichen Ruffehr in das land oder in die Städt. Die findet zwar ben groffen Staaten Plaz; aber die kleinen Verfassungen können nicht alles auf sich amvenden. Man verschließt dadurch allen Frem. ben den Eintritt, die den Werlust ihrer Mithurger bald wieder ersegen könten. Und akzuviele wärde man ihnen doch nicht absordern. Wastfolgt daraus; die besten jungen Leute denken auf nichts als anf eine Besörderung in ihrer Stadt, imb bekimmern sich wenig darum, ob Fremde sie übertreffen, wenn sie nur allenfals Lunter ihren Mitburgern ihren Rang behaupten: und da die Mittelmäßigen, ja so gar, elende Stemper ihrer Beförderung allenfals auch gewis sind so fallt alle Racheiferung weg, und ein gewiffes Maas der En kentnis erhatt fich von Seschlicht zu Geschlechte.

Der Beschüft kirftig

# Briefe,

### die neueste Litteratur betreffend.

IV. Den 29. April. 1762.

Beschluß des zwephundert und neun und zwanzigsten Beiefes.

liefes geht fameit, das ein answärts beförder ses Landeskind nicht einmal durch einen gu ken Anfilander wieder ersest fondern von den meis fien für einen weggeräumten Stein bes Anftoffes gehalten wird, der ihnen die:Mihe erleichtert oder benimmt darüber wegensteigen. Sie sehm wol die übrigen Rachtheile; Beine geschiedte Fremde, taue Chrgeisige Cipheimische, folglich anch keinenene Muster: Teinerkente, bie bem Ford gange des Geschmakes behalplich find. Jähnehme die Hofe davon aus, wo entweber gan kein Gestsmak over der französsiche Geschmak heosiget. Die Fremde welche daselbst erscheinen ifind nirgends als an dem Swie sichtbar, und thrilen seiglich den sudern nichtsmid um gun han fine fine Dierzehnter Theil. Der

Der gute Geschmaf herschet, wenn erringesisch. ret ist, nicht mir in den Schriften, sondern auch im Umgange, im Aeussern, felbst in den Sitten; ja von den legtern Stiffen komt er erst. in die er-Der Umgang mit Leuten von Sitten und Geschmake macht neugierig, oft beschämt, wenn mir Dinge noch nicht einmal wiffen; die andre schon als etwas alees bennahe vergessen haben. Man fångt an zu lesen: man verdanet, um das Gelesene wieder anzubringenes je mehr man Gufcs kennet, dests mehr schämt man sich bek mittelmäß sigen; und weil sich endlich einer nach den undern erhebt, so mussen auch die übrigen wenigsens ei nigermassen nachklettern, wenn sie kicht ganz un-Bemerkt bleiben wollen!! " in in it

Slaubenfie nur, daß biefes ganzlicht Einschließ sen untereinander, und diese völlige Vermeibung aller Fremben noch einen schädlichern Einflus auch auf das Frauenzimmer und folglieh auf einen groffen. Weil der Sitten habe. Es fall fehr Schwer fallen in: manchen Schwäbischen Städten cia aufidarts gehornes Frauenzimmer zu finden. Daber beeisern fich auch nur die Schonen, wer Mich I wind - wife I.:I

nater den Eingebornen vorziglich fenn foll. Für die wurflich Schonen bleibt die Bildung, für die Säglichen Geld ober Familie, und wo bendes fehlt, der Troft, daß Gott, der fir die jungen Raben sorget, auch ein armes häßliches Mådden versorgen könne. Die Sitten gehn von der Grogiwutter nebft dem Hanggerathe un? verändert hernnter; und da eine gewise Oekonomie auch in den Anfgaben filr die Erziehung herschet: fo werben die Tochter meistens anf einerten Met erzogen, und das ehrbare ist sehr oft mit benü dummen ungertrenlich verfnäufet. Aber es ist ein Borurtheil sich einzubilden, duß die Dummbeil mit bet Ehrharkeit immer verkunpft sen; ein Bor. urtheil das man nicht genug bestreiten kan.

Schliessen sie auf den Umgang. Weil von den jungen Leuten, um sich beliebt zu machen, nichts weiter erswebert wird, als daß sie Mannspersonen sepn und in Bedienung siehen birkann es ihnen auch nicht bepfallen, sich viel nurden Gestsmack zu bewerken.

. Nirgads wied wal der Mangel im Salemen in stärken Schut'genommer, durch nicht Aldus:

Q a

faten

katen vertreten, als in den Reichsstädten. Die vielen Stiftungen sollen ihrem Endsweite nach die Alemen ohne Genie unterfichen; und die Armen ohne Genie lassen sich unterstüzen. Daher kommet die Menge von Leuten die fich dem Studie ren widmen, nicht weil sie dazu tanglich sind, sut dern weil sie so viele Zeit in den Schusen zubrim gen, daß sie zu allem andern untauglich werden. Da der Herr über alles Gewürme regnen läßt: so erwartet auch jeder Studierender sein Brod: und da er manchmal weil seine Untauglichkeit bekant genug ift, etwas länger warten mus: so sängt das Mitleiden an zu wirken: er ist doch immer ein Stadt ober Landeskind! und so ist seder sicher Mitleiden'zu erhalten, wenn er sich den Benfall øder die Bewunderung nicht erwerben kan.

Ich sein noch eines hinzu. Weil in einigen die: ser kleinen Staaten oder Städte Akrnuth herschet: werklehet auch ein eigenes Maas sür das Vermogen das ostschrueriänget eingerichtet ist: Daher entstehet natürlicher Weise eine Vermeidung des Aussendes; auch in Anschaffung der Abliotheken, die wie das Sanksmäthe sich herunter erben;

und nur seiten mit neuen Schriften vermehrt werden. Die jungen Leute schaffen sich als würklich neue Schriften nicht häusig an: ja sie kommen
ihnen seiten vor die Augen; und weil sie auswärts
nur wieder an die Heimat denken, und ziemlich
genau wissen, was sie dort udtig haben: so erweken
auch auswärtige Bibliotheken kaum ihre Neugier,
unch weniger ihren Wunsch, und sie bleiben also
um zehen oder zwanzig Jahre zurük.

Je enger ber Staat ist, desto weniger Bebies nungen vor mancheriep Art, etwa drey ober vier Afrten: wenig Vorzug, wenig Eifer; immer benau Mten! weis denn der junge Mensch nicht genau was für Bücher er zum lernen und zum Leben auf seine Art braucht? Zum Amte und zum 11mgange surbert man weiter nichts von ihm; welcher testere ben besondern Sitten gemäs, weniger in außgesuchte Gesellschaften eingesthlossen ist. In Athen war er es auch nicht. Recht gut! Wer Athen hatte seine Schauspiele, seine Kunfte, seine Hentlichen Berathschlagungen. Kurg Athen bas mit in vergleichen — cher gebe ich un, daß bie 2.3 Schwa.

Schwaben gröffer find als die andern Bölfer, ehe ich diefe Vergleichung machen will.

Daß aus den angegebenen Urfachen das Zuritbleiben in den schonen Wissenschaften sich begreifen laffe, batte wot, bachte ich, feines Ermeifes notig. Daß aber biese Ursachen wurklich fatt finden, fordre ich einen jeden Schwaben breifte auf, mir Dose und einzelne Aufnahmen wie abjustreiten. berlegen nichts. Rur bie Comeig tonte man mir entgegen ftellen: — allein, ich wolte wol von dem Fortgange der lettern. die besondern Ursachen entdes ken, wenn es mein Worfas ware. Und endlich bleibt immer gewis, daß zwen oder drep mächtige Genies eine ganze Proving umschmehen tonnen. Herr Wieland, der meinen Landesleuten wurflich Ehre macht, tan fich auch um fie verdient machen, und wenn ein Schwindel vorüber sepn wird, ber oft macht, daß man einigen wenigen zu Gefallen etwas schreibt, mas man vielleicht nach einigen Jahren felbst verachtet: fo wird vielleicht diese rubmyolle Periode für ihn anfangen.

Was dünkt Ihnen von einer Geschichte ber schönen Wissenschaften in Deutschland, die gründlich lich auf biese Art ausgesührt wäre, von der ich nur einige unvollendete Züge gegeben habe? Das dars ich wol nicht erst erinnern, daß ich keine Satyre brauchen würde, und auch keine hier nöstig ist. Wenn ja etwas Salz ausgestreuet würde, so geschähe es um die Augen offen zu halten, nache dem das unmerkliche oder merklichere Beissen vorüsber wäre. Wer die Deutschen endlich zu seiner Natison machen will, die Schöpferin ihres eigenen Seschwales ist, mus dieses Mittel ergreisen.

### Zwenhundert und drenßigster Brief.

Dabe ich doch meinen Antor ganz aus dem Gefichte verloren, und alleufals hatte er fich auch empfehlen können, ohne daß es ihm so sehr übel ware genommen worden. Aber als Landsmann snuß ich wol die Unterredung wieder anknupfen, und sie können der Reuigkeit der Sache wegen immer daben bleiben Go viel wissen sie, daß er im zerschnittenen Styl, oder mit einzelnen Gedanken, die alle recht viel sagen sollen, - wenn sie konnen, — geschrieben bat. Nun bachte ich, wenn man auch jugabe, daß viele und die meisten Gedanken gang, bekant, und fast in allen Buchern bieferArt waren; so konnte man boch wenigstens fore dern daß sie richtig senn solten. Im durchlesen habe to Striche gemacht; fie wifen wol, was biefes be-Ich will die Striche dutchgehen, und zu deutet. weilen abschreiben, weil ich - mus.

Die Einleitung ist so sehr aus einzelnen Säzek pasammengewehet, die vor jeder andern Materie meist eben so schiktich stehen könten, daß ich davon nichts sagen mag. Run solgt ein Artikel von

den schonen Wissenkihaften überhaupt. Gleich im Anfang steht S. 18, die Dichtfunst und die Beredsamkeit zeigen uns die Natur nicht nut in der Schale oder im Gangen, sondern sfie gehen ihr so zu sagen bis in ihre innerste "Gemacher nach, und treffen doselbst ihre Scha-"he nach allen Theilen an." Ev recht weis ich vichtwasich aus diesem Absaze mache. Da dieschis nen Wissenschaften die sinnliche Vollkommenheit ber arbeiten: soscheint et , wirden sie sich immer mit den Phaenomenen beschäftigen, ja alles jur Erscheinung, jur undeutlichen Erkentnis fo viel möglich ju bringen fuchen, folglich alles Einbringen in die Deutlichkeit; in die indersten Genischer der Masur vermeiden. "S. 20. Als der Barnaß noch ein Berg'und i, Minervareine': Göttin war, sählte man sieben in freye Runfte. Geit' aber die Gratien sich so "gemein machen und mit jedem Stümper "bublen, so macht sich auch jeden ein besonder "Spstem. " Was mein Derr? die Gratien hatten sich gemein gemacht, und mit jedem gehuhlet? Rimmermehr! nimmermehr! das thun die Grotien nicht. Aber mancher verlangt ihre Gung bejeile

bezengungen, und ist zu arm am Genie um sie zu erkausen. — Der ganze Absazist übrigens ein Galismathias.

"Die beträchtlichsten unter den schönen Wif"senschaften sind wo die Beredsamkeit und die Diehtkunst." Und die weniger beträchtlichen? Richt duch,
die genanten sind die Einzigen. Aber wie sich die Dichtkunst in ihre Arten einsheilt, so sondert sich auch die erstere ab; und jeder Wortrag, der sals ein schönes Ganzes zur Ueberredung und zum Beissallen, die Anordnung, der Grad der Uer Materialien, die Anordnung, der Grad der Uer berredung machen den Unterschied.

"S. 26 wo keine Wissenschaften sind, ehrt "man auch stie Gesetz nicht. "Könnte doch die der Bürger von Senf hören! Und gewis, wenn es wahr wäre, müste nach einer Lugischen Folge auch wahr senn; "we man die Gesete ehet, sind "die Wissenschaften." Sitten sind da, aber nicht allemal Wissenschaften.

Der Kollett worder Vorzägen einiger Völket in den schöhen Wissehschaften; ist ethärmlich. Ein Paar Pridchen: "Pan hat 2700 "Molieren beschuldigen wollen als hatte er sich "ber Italianer mit gutem Rusen bedienet" daß Moliere seine ersten und schlechtern Stüte nach Spanischen Stüten gemacht habe, ist bekannt, daß aber seine Meisterstüfe von Italianern entlehnt seyn solten, hat wol noch niemand nur getrännset.

S. 35. — Englisch versiehe ich nicht. "Mei"netwegen! Nun — Und Engelländer kan man
"nicht zum Zeitvertreib lesen. Franenzimmer "können englische Schriften nicht lesen, ausser "sie seyn alt oder Betschwestern. Die Engellän"ber solten nur von der Nacht, von den Lustern, "vom Tod und von der Nacht, von den Lustern, "vom Tod und von der Hölle schreiben." Im Karafter der Schwaben hat Herr Z. gesagt, daßsie von dem nicht urtheilen, was sie nicht versiehenUnd sie solten ein Schwabe seyn Herr Zaug?

Am Ende kommen wir auf die Berdienste der Deutschen, und die 1755 gedrukte Briese über den jezigen Zustand der schönen Wissenschaften in Deutschland, werden, Gott weis warum allein angesührt und auf eine Art beurtheilt, als wenn Herr 3. selber nicht recht gewust, was er aus dieser Schrift hatte machen sollen.

S. 37 Die Frage des P. Bouhours, od die "Deutsche Wis haben können, hat Herr Prof. "Goussched schon beautwortet." Herr S. ist Mitglied der Geselschaft der sreyen Kunste in Leips tig, wie er sich dessen auf dem Tittel und au ein pem Orte dieser Schrift rühmlichst erfreuet.

Nam erscheint ein Artikel über die Dentsche Sprache; den sie vermulich hier nicht gesucht haten. Um unsern Vorzug über die andern Rationen in diesem Stüte darzuthun, sagt der Vers. G. 52..., Iedes Englische, Französische und Ras "lianische Workkommt aus dem Munde, als ob "es verunglütt wäre, und scheuetsich ganz gehöret "in werden; der Deutsche aber darf alles sagen ziwas er gedacht und geschrieben hat." Rach diesem neuem Vorrechte mus ich denn meinem Herrn Landsmanne sagen, das er hier ein höchste elendes Wortspiel macht, das sich schämen solfe so öffentlich dazustehen; der pretiösen Wendung, mit der sich der salsche Gedanke zeigt, nicht eine mal zu erwähnen.

Herr S. wird lustig wenn en von einer Sprachlehre redet. Er will S. 53. daß man sich daben an Sachen und nicht an Buchstaben halten solle. Wahrhaftig er ist der erste, der von einer Sprachlehre fordert, daß sie sich mit Buchstaben nicht abgeben solle. Eine Sprachlehre die lauter Sachen abhandelt ist gar was artiges.

S. 58 Ich habe ein deutsches Schauspiel von dem Herrn v. Schänasch in gedundener Rede gehört, das — sich ganz besonders außgenommen hat: So!

Nenn komme ich auf eine Stelle, ben ber ich micht weis, ob ich wie ein welscher Hahn mit meisnen Flügeln brausen, oder sie einziehen sont. Senu sie ganz ausmerksam: S. 56 "Bon den "Schwaben behaupte ich, und beweise es mit einer Menge von ihren Schriften, daß sie ihrer "Sprache am wenigsten Iwang anchen, im Neden zwar langsam aber richtig senn (sind) "weder schwellen noch kriechen, und kurz, so wenig sie sie sied bisher damit breit gemache haben, "mit diesem Vorzuge allen deutschen Wölkern die "Spize bieten können." Auf meine Ehre, ich weis nicht, was ich zu dieser Stelle sagen soll!

Maisch meinen Vorzieg vor allen Deutschen Vol-Fern nicht gekannt, und mir fieben Jahre in Sache sen die lächerliche Wühe gegeben habe, ihn gegen etwas schlechteres zu vertanschen. Uebrigens ver mischt Herr & gutwillig die Aufsprache, und die Sprache in den Schriften; Warum die Schwaden mit ihrer Anssprache sich eben bisher ucht breit gemacht haben, läßt sich von allen benen be greifen, die das Glut gehabt haben fie acht ju horen. So wiel ift swar richtig, daß fie in der Sejung den Fallendungen weit fichrer find als die Marter 1 aber die Abanderungen der Zeitworter, und hum part Sachen mehr, halten diefen das Gleichgemichte Die Sprache in den Schriften ist die allgemeine Bochhentiche Sprache, und daß sie diese besset Korciben als die Gelehrte andrer Provinzen, ware mol'erst zu erweisen. Wenn zur nicht immer noch viele. Prophycialismi- prückbleiben! so sagt Herr & halder aufatt eher; Corcht austat Surdice who were

Prit der edlen Kähnheit unter seinen Sauptstittel vieles zu bringen, was ein engerer Kopf das hin nicht gebracht hätte, sället es unsern Kokk. leicht

leicht, auch von ben jungen Leuten, die jum ersteumale predigen, etwas ju bemerken, und fwar dies ifes; daß sie selten mehr als 2000 Worte im Borrathe haben: und dieses vergleicht et G. 62 folgenbermassen. "Er ist wie die Lettern eines Buchdruckers, der mit vier: und zwanzig Buchstaben "ganze Bacher macht; nur mit dem Unterschiede "daß dieser tausend und mehr, der junge Pre-5, diger aber nur ein einziges Alphabet hätte. " Solte man nicht benten, der Buchbrucker habe tausend verschiedene Alphabete von unserm gewoulichen, a, b, c, d. Richt doch; Herr 3. belieben nur nachzufragen, und sie merden finden, daß diese taufend und mehr Alphabete immer einerlen Alphabete find; und wenn mit vier und zwanzig Buchstaben schon so viel Aenderungen konnen gemacht werden, wie haufig konnen fie mit 2000 verschiedenen Worten seyn. Auch ihrem Prediger steht es ja fren ein Wort öfter anzubringen, so wie der Sezer ein a, oder ein b. wenn sie ja dieses Gleichnis mit Gewalt haben wollen, sa liegt der Untetschied darinn. dieses-einzige Alphabeth lassen sich alle in der Sprace

Sprache mögliche Worte zusammensezen; ihte 2000 Worte hingegen zeigen nicht alle mögliche und nötige Vegriffe an. Es ist nicht allemahl leicht mein Herr G. Gleichnisse zu sinden!

Sie wissen, daß Herr Gottsched einen ges
schwornen Haß gegen das Wort Genie hat.
Herr Z. will es durch Unlage geden. Wollen
wir es so nennen um uns den dem Herrn Pros.
wieder einzuschmeicheln? — Schade nur, daß es
zu wenig sagt.

Der Besching folgt kunftig.

and Franks him to the con-

e de la companya de l

und a win but when the butter

3(....)

ļ ŧ Í THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE PARTY OF T

A. T. I have received. and a Standinder under M man de de de de la lance er er and the desired and the L Provide Cast March 1881 angle, e erriftmet empire. Da wer to the property that the training about and following a section of the THE STATE OF SHIPE IN STATE OF SHIPE there is near to be a second of the second -. . Le retain mânue de la THE REAL PROPERTY. ENGLISHED THE SERVE STATE. IN - Martine is a colo as a con-ところ と 神経の これを 一部 第一年 man a decision with a desired desired to . Ann with single & De Diagra

350

## Zwenhundert und ein und dreißigster Brief.

Was sagen Sie zu Schauspielen, die in den Schulen von Schülern sollen ausgesührt werden? Nicht wahr? mein Preußischer Herr Officier, eben das was sie sagen, wenn Sie in den Reichsskädten die Bürger zum Exerciren aussiehen sehen. — "Nun ja doch! aber wie fallen Sie "denn gerade auf diese Frage? was geht mich, eine Bühne in den Schulen an. Hätten wir "nur erst eine ausserhalb denenselben."

Sie missen wissen, daß ich eben eine Vorrede gelesen, darim die Regeln sür das Schuldrama gegeben werden; und darüber ich gerne mit ihnen plaudern wolte. \* Ueberhaupt ist meine Meynung, daß die Sattung niemals was taugen könne. Denn die Acteurs und die Zuschauer, sind entweder beide Schüler: und dann bedenken Sie einmal, was sür Pandlungen ausgesührt werden

Bentrag zu Schulhandlungen von Lindner, Rece tor zu Riga. Königsberg, dep Woltersdorfs \_ Wittwe. 1762.

noch viel mehr schones. Ohe! jam satisest, bep dieser Gelegenheit sührt er auch die Anekote an. "In Berlin ist ein Inde, der das Geld zu Bé-"zahlung gewisser Pkise hergiebt. Ein Jude!" Soll ich Herr &. die Anekdote berichtigen?

Ganz ist Herr H. als Schriftsteller nicht zu Aber das Lesen des Abbé Trublet verachten. ober eines andern französischen Penseenschreibers hat ihn verdorben. Er wolte finnreich seyn, und ift oft unrichtig, oft abgeschmadt geworden. Der neuere franzosische Geschmack thuts freylich alleine nicht! Die Alten! Die Alten! sie gaben sich kein Ansehen mit gang gemeinen Gedanken. Wenn fie finnreich und munter find: so wissen fie es kaum. Herr 4. bittet bescheiden um Erlaubnis, daß er Allzwiel habe ich würflich so munter schreibe. nicht gefunden; es mußte benn der Ausbruck bahin gehoren: "Eine Rede, die fich gewaschen hat.,, Unterdessen die Munterkeit ist ansteckend und vorzüglich ben Landskeuten: solten sie etwas in diesem Briefe davon finden: so wissen sie die Ursache.

# Zwenhundert und ein und dreißigster Brief.

Was sagen Sie zu Schauspielen, die in den Schulen von Schülern sollen ausgesührt werden? Nicht wahr? mein Preußischer Herr Officier, eben das was sie sagen, wenn Sie in den Reichsssädten die Bürger zum Exereiren aussiehen sehen. — "Nun ja doch! aber wie fallen Sie "denn gerade auf diese Frage? was geht mich "eine Bühne in den Schulen an. Hätten wir "nur erst eine ausserhalb denenselben.

Sie missen wissen, daß ich eben eine Vorrede gelesen, darinn die Regeln sür das Schuldrama gegeben werden; und darüber ich gerne mit ihnen plaudern wolte. " Ueberhaupt ist meine Weynung, daß die Sattung niemals was taugen könne. Denn die Acteurs und die Zuschauer, sind entweder beyde Schüler: und bann bedenken Sie einmal, was sür Handlungen ausgesührt werden R 2

<sup>\*</sup> Hentrag zu Schulhandlungen von Lindner, Rec. tor zu Riga. Königsberg, bep Woltersdorfs . Wittwe. 1762.

können, an denen beyde einen wahren Antheil nehmen. Oder die Zuschauer sind würflich schon Erwachsene, nur die Alcteurs sind Schuler, bare unter ich in diesem Falle Rinder verstehe: deun hat Herr Lindner zwar Recht, daß man die Caraftere sorgfältig für sie auswählen musse, starke Nachahmung damit eine zu hafter Caraftere nicht in die Sitten übergehe: aber, was die Zuschauer daben empfinden, wenn: es nicht Eltern oder Verwandte von den Acteurs sind: überlasse ich einem jeden zur Beurtheilung. Herr L. scheint nicht unerfahren in den besten Ammerkungen über das Drama, und die ganze Vorrede ist, einige steise Perioden und dergl. ausgenommen, so ziemlich gut geschrieben. Rur um seine Lieblings Idee zu unterstützen, hat er sich gezwungen gesehen, allenthalben die Anmerkungen einzuschränken, bis endlich das ganze Drama verschwindet. Ich weis unter allen Stücken keis nes, das sich seinen Forderungen nach, mehr für die Schule schiefte, als den Philotas. Und doch wird auch dieser sich nicht blos für Schüler schicken. Es mussen erwachsene Personen unter

den Acteurs senn. Soll also nichts weiter gezeicht werden, als daß junge Leute auch ihre Rollen in den Schauspielen haben konnen: so ift dis nichts neues: aber gange Stucke, darinn alle Rollen fie fie zugeschnitten sind, machen, deucht mir immer was imgereintes. Herr L. hat einige Ctil cke jur Probe angehängt. Ich gesiehe Ihnen aber daß ich sie nicht gelesen habe. Es mag senn, daß ich vom Vorurtheile dagegen eingenommen bin; voer auch, was würklich geschehen ist, daß mir die Nauhigkeit der Versification in bem er: sten Stude, oder bie schielenden, gar nicht der Ratur bes menschlichen Herzens gemäß, gezeich: neten Charaftere des letzten Stücks alles übrige verleidet haben. — Genug, ich mag sie nicht gelesen haben, will sie folglich auch nicht beurtheis len; meine Meynung aber über die Idee an und für sich konnte ich Ihnen nicht verschweigen, und nunmehr erlauben Sie, daß ich den Herrn L. verlasse, um Ihnen einige Gedanken mitzutheilen, auf die ich ben Durchlesung der Vorrede, von ungefahr gekommen bin. Gie betreffen die movalisch vollkommenen Charaktere, von deren Untanglichkeit auf der Bühne Ihnen unsere Freunde stückweise manche Gründe oder vielmehr Autoristäten vorgetragen haben. Die Gründe, die ich Ihnen wieder den Gebrauch derselben anführenwerde, können vielleicht einen sörmlichen Beweissabgeben, wäre es auch nur um den derben Ausspruch des Lords zu rechtsertigen, der sie gerade zu Ungeheuer schilt.

Wenn sie dem Zwecke des Drama nicht ents sprechen, sondern wiedersprechen: so sind sie auf der Bühne Ungehener. Sie sehen was ich bes weisen muß.

Der Zweck des Drama ist der Zweck der Poessie, eingeschränkt auf diese besondre Dichtungkart. Und der Zweck der Poesse, sind überhaupt Empfindungen und Bergnügen. Ich mache so gar diesen Zweck sum wesentlichen Unterschied swischen Dichtunst und Beredsamkeit. Man seit sonst diesen Unterschied in der mehr oder weniger sinnslichen Vorstellung der Vollsommenheit: aber wolliegt der Grund zu dieser mehr oder weniger sinnslichen Vorstellung; worinn zu dieser oder jener Anwednung? unstreitig im Zwecke. Nehmen sie

sin die Beredsamkeit an, daß er in der Erregung sinnlicher Bilder und des Benfalles bestehe; und Aberzeugen sie sich, daß zwischen sinnlichen Bildern und Empsindungen noch ein Unterschied sey; weil Empsindungen nicht anders sind, als sinnliche Bilder, die uns interesiren. Sie entstehen also, wenn die sinnlichen Bilder auf unsern Zustand zurück gesührt werden, welches aber gescheichen und auch nicht geschehen kann: so werden sie mich bald überreden, daß ich den Zweck sür die Poesie richtig angegeben habe. Folglich ist der Iweck sür das Orama die Erregung der Empsindungen und des Vergnügens durch eine ganze Handlung carakterisirter Personen.

Moralisch volkkommene Caraktere erwecken weber Empfindungen noch Vergnügen in hinlänglicher Abwechselung. Können sie sich auf nusern Zustand beziehen? daß könnnt auf die Situationen an. Diese letztere entstehen and der Verbindung äusserer Umstände zur Hervorleuchtung des Carakters. Diese Umstände sind entweder glücklich ober unglücklich; und bendes entweder im mäßigen oder hohen Grade. Glückliche und un

glúds

gludliche Umstände im mäßigen Grabe, konnen bey dem moralisch vollkommenen Carafter keine Weränderungen hervorbringen: er kann nicht einmal recht merklich werden. Der grosse Grab treibt zwar diesen Carafter herand: aber dann wird die Situation für uns fremde. Wir bye wundern ihn. Aber immer Bewunderung! barunter erliegen wir. Durch die Nachahmung bringen wir die Gegenflande in der Ratur bem Menschen gleichsam ins Hans. Was er davon nicht unmittelbar für sich branthen faun; fann ihm unmöglich gefällen. Worinn besteht das Vergnügen? In der leichten Vorstellung der er reichbaren Vollkommenheit, und diese Leichtigs keit ist nichts anders, als die geschwinde Fassung aller übereinstemmenden Merkmale. Die Rach ahmung der moralisch vollkommenen Carakters kann dieses Wergnügen nicht verschaffen; weil es unmöglich ift, die erreichbare Uebereinstimmung aller jur Sache gehörigen Merkmale-fo geschwinz de durch die Nachahmung faklich zu machen. Man mag sich drehen wie man will: so wird man hier steden bleiben. Der Zweck des Drame mirb

wird also nicht erreicht. Ja das Drama wird , fogar verftellt. Alle andre Caraktere muffen gegen den vollkommenen zu sehr abstechen: jener zieht die Bewundrung an sich, wird erhaben; Abrigen werden verdunkelt, verschwinden. diese samende Bewunderung, die in mabrender Worstellung unsere gange Seele einnehmen foll, wie kann sie nuterhalten werden? Bebenken Sie, daß auf der Buhne alle bewundernswürdige 311s ge eines Charafters sich in einen einzigen Punkt susammendrängen, auf einmal sichtbar werden, und die Aufmerksamkeit vier Stunden lang unterhalten sollen! In der Ratur sind diese Bewunderungerregende Züge durch ein ganzes Leben ausgetheilt. Ich sehe den erhabenen Menschen hundertmal in Zwischenpunkten als einen Menschen, and werde nur finckweise durch die hervorstralende Blike getroffen. In der Nachahmung hingegen liegt alles auf einem Saufen, und es mußmehr erzählt werden, als ich sehen kann. Diese letzte Anmerkung muß wohl alles vollends begreiflich machen.

Mir fallen hier noch einige verwandte Gedan-

Aus der Verwechselung des allgemeinen Zwedes ber Poesie mit den untergeordneten Iwecken, welche dieser und jeher Dichter haben kam, auch zumeilen haben muß, ift der Streit entstanden, ob der Dichter blos vergnügen dürse oder nicht. Der allgemeine Zweck der Dichtkunst schreibt ihm kein auderes Gesetzwor, als die Empfindung auf eine angenehme Weise zu erregen, und läßt ihm übrigens in der Wahl dieser Empfindung frene Hingegen kann ihn ein untergeordneter Zweck in dieser Wahl bestimmen.' Die Regierung, die Religion, die Grundsätze des Dichters, oder andere Rebenabsichten können ihn auf gewisse Empfindungen, auf einen gewissen Gegenfand hinweisen, und also den Grund abgeben, warum er eine gewisse Gattung von Empfindung, eine gewisse Weise sie zu erregen, andern vorzieht. Hat nun der Dichter keinen Grund fich von dies sen untergeordneten Absichten lenken zu lassen; so bleiht es ben der blossen Hauptabsicht. Er erreat Empfindungen auf eine angenehme Weise, und will blos belustigen. Sat er aber biefen Grund, und wird er in der Wahl der Empfindung von Unter-

absichten bestimmt; so will er auch unklich wer-Das Beyspiel dazu können sie sich von den Griechischen Tragodien nehmen. Die Politst schrieb dem Dichter die Empfindungen des Entsegens, bennahe des Abscheues vor, gegen alle die Familien, die ehemahls in Griechenland konigsich regieret. Allenthalben sah das Wolf diese Familien wegen ihrer stolzen Vergehungen von den Furien versolget; wegen ihrer nahen Verwandschaft mit den Gottern, unter dieser ihrem nahern, aber schrecklicherm Einflusse; sah sie in ihren zartesten Zweigen verdorret; bis auf die Wurzeln ausgerottet. Dieses mußte nothwendig allen Wunsch niederschlagen, jemand aus diesen Familien auf dem Thron in erheben, jede Begiere de ersticken, sein Geschlecht bis zu ihnen, sur Gründung einiger Ansprüche hinauf zu leiten; jeden Vorsak verwehen, eine monarchische Regies rung einzuführen.

Sollen wir nun-aus diesem besondern Falle eine allgemeine Regel herleiten, daß in dem Trauers-spiele nur die Grossen der Erde, die Hauptrollen haben dürsen? Unstreitig ist die Art der Empfin-

dungen die Art des Vergnügens in Trauerspiele bestimmt: aber die Vorwürse, worans bende entsstehen sollen, sind es nicht. Diderot dürste nicht so ängstlich ben seinen neuen Sattungen thun, wenn er frenlich nicht das Vorurtheil zu bestreiten hätte.

23.

#### N. S.

Indem ich Diderot nenne, fällt mir das von ihm angesührte Benspiel des Wikes ein, den eine Bauerfrau im stärkken Schmerze vorgebracht. Diderot sührt es als einen Beweis an, daß man den Wiß nicht durchaus im pathetischen sür unnatürlich erklären solle. Und dis bringt mich auf einen Gedanken, der mir dieser Tagen eingefallen ist. Erinpern sie sich an die Phonicische Frau im Evangelio. Sie war unstreitig über die Krankheit ihrer Tochter und über die Versagung der gehoffeten Hilfe äusserst gerührt, und doch sindet sie wißige Antwort: Wenigstens sind die absallende Brosame sür die Hunde. Was sagen sie zu die sem Bepspiel?

## Zwenhundert und zwen und dreißigster Brief.

Damit Sie nicht denken, daß ich Herrn Lind, ners Schrift blos für die lange Weile angeführt habe, um unter bem Unscheine einigen Rechtes meine Gedanken über einen Theil des Drama anzubringen: so muß ich wohl nochmahls auf ihn zurückkommen; und ich finde allenfals in seiner Schrist wohl noch etwas, das die Mihe der Aufmerksamkeit belohnt. "Eine Abhandlung von "der Sprache überhaupt und insbesondre eines "Landes, nebst einer Sammlung einiger Lieflan-"dischen Provincialwörter und Ausdrücke." Die Abhandlung selbst bedeutet zwar nicht eben so gar viel; was Herr L. von der Sprache überhaupt fagt, ist vollkommen seichte. Keine Beobachtung die nicht unter die gewöhnlichsten gehörte, feine Frage die nicht auf die gewöhnliche Urt aufgeloft, marbe. Doch einige einzelne Alnmerkungen zeichnen sich aus. Wollen Sie etwa die Haupt und Muttersprachen der vier Welttheile mit einemmale Abersehen: so will ich sie nach dem B. hier abe drei

schreiben. Für Europa viere, das Griechische, Lateinische, Deutsche, Sclavonische. Für Asien
achte, das Arabische, Armenische, Tartarische,
Sinesische, Indostanische, Tamulische oder Malabarische, Singalesische und Malaische. Für Africa viere, das Schilbische oder Tamazeght,
das Negrische oder Gnineische, das Abysinische
und Pottentottische. Für dem Vordlichen Theil
von Amerika, das Mexicanische, Savanahamische, Virginische und Pokonhische, wie auch
das Mahogische. Für den süblichen Theil endlich das Peruvianische, Carabische, Chibische,
Caribische, Tucumannische, Peragnaische, Brasilianische oder Guasanische. Ueberhaupt sast alle
Tagreisen ben den Indianern neue Sprachen.

Wenn man sich darauf verlassen kann, daß dies se Sprachen der Indianer lauter eigene Spraschen sind: solte es nicht die Vermutung gegen Rousseau \* bestärken, daß ein kleines Volk, welches einigermassen zusammenhält, sich bald eine

Der in seinem Discours sur l'inegalité behauptet, man könne den Ursprung der Sprachen nicht aus der Vernunft erklären.

eine Sprache machen könne, und da der Umgang mit andern Bölkern nichts darzuihut, in seiner, engen Sprache ursprünglich bleiben werde? Mani muß nur die Schwierigkeiten nicht übertreiben.. Die Zeichen der abstrackten Begriffe sind nichtliür diese ersunden, sondern immer sür ein einzelnnes Ding. Gerade so wie die Kinder auch diesel, ben erlernen, und bald darauf Dingen, dereis Alehnlichkeit leicht in die Augen fällt, beplegen. Oste sind sie schon mit einer entsernten Alehnlichkeit tusrieden, und sie nennen im Ansang jede Manns person Bruder oder Papa, und so in ähnlichen! Fällen.

Vielleicht liesse sich auch hierauf eine Muthmasiung in Absicht der morgenländischen Metasernigkunden, die wohl zuerst der Mangel an Zeichert sür Unterähnlichkeiten Cerlauben sie mir diesern Ausdruck) und nachher den Geschmack, der durch eine wildere Einbildung geleitet worden, her reschend gemacht hat.

Eine Hauptverwirrung beym Forschen über die Sprachen ist diese, daß wir wie Philosophen sor-schen, die Begriffe erst deutlich machen und die

Zeichen dazu deuten; zu gleich aber schliessen, daß die ersten Ersinder eben die Methode gebraucht haben.

Morte mer auch folgendes sagen: Wer bedenkt, wie viele Worte meiner Sprache verlohren gehen, deren Danser schon durch die Schrift gesichert schien, wird sich bereden können, daß eine Colonie den größen Theil ihrer Muttersprache durch die Länge der Zeit ablege; besonders wenn das Genie der Sprache, vorher auch nicht genug bestimmet geswesen: solglich läßt sich von der Abstammung auf die noch vorhandene Aehnlichkeit der Sprachen, so wenig als von dieser rückwärts allzu sicher schliessen.

Der Beschluß kunftig.

### Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

VI. Den 13. Mai. 1762.

Beschluß des zwenhundert und zwen und dreißigsten Briefes.

er übrige Theil der Abhandlung des Herrn L. ist besser: Wur din ich mit der Erkladerung der Provincialwörter nicht zusrieden. Die einem Lande eigentümlichen Wörter. "Ban, und was sind denn diese eigentümlichen Wörter? Provincialwörter: o ja; von vorne assorter? Provincialwörter: o ja; von vorne also! Wenn von gleich bedeutenden Wörtern oder Redenkarten die ersten und herschenden Seriedenten einige ganz ungehrancht gelassen, die ju ihrer Zeit noch üblich gewesen, so sind die ungen brauchten, Provincialausdrücke: Wären sie nicht mehr üblich gewesen: so sind es veralterte Wörter. Aller Vortheil, den man von den Provincialwörstern siehen kan, besieht entweder in der Anseinung Pierzehnter Theil.

zur Etymologie, oder in der genauern Untersuchung der Synonymen; dadurch sindet man zuweilen die Ruance eines Begriffes ausgedrückt, wozu uns immer ein Wort sehlte. In dieser leze tern Absicht suche ich sie durch, und ihr gemäs will ich dergleichen Lieständische Auszugsweise hersesen. Aerrig, der sich leicht ausbringen läßt.

Basen, herumirren, aus dem Hause schwärs men. (Baser würde also das Englische Rambler vortrestich ausbrücken.)

Dabbeln, die Zeit verbringen.

Hau, wenn einem übel wird, kalt im Betragen. Seldschön, in der Ferne schön. (Ben mir sagt man, er fernet; er ist nur in der Ferne schön.) Glöckenzähler, ein Raseweis.

Aluftig, ein kluftiger Ropf: so viel als ein tüchtiger Kopf. Metapher vom Solze; grosse fiarke Stücken bavon, heisten Klusten.

Alamm, laulichschwisend. (Ich weis den Pros vincialausdruck: es geht klamm ben ihm her; auch, es geht ihm knapp; welches legtere soviel heißt: als ganz genau angemeßen und angezogen. Er ist in der Alamine sagt man ebensals.)

Rar:

Rarnüffeln, mit Fäusten schlagen. (Auch schlechtweg nuffeln, einen schlagen.

Adppig, eigensinnig; booßig voll Grillen und Nicken.

Rettelhaarig, übermutig, empfindlich.

Kurloofig, unlustig, niedergeschlagen.

Kunterbunt, (kauderwelsch,) durcheinander.

Mack, nicht unbandig; (vielleicht das Englische meek.)

Maddern, eine Sachenicht recht thun, manschen

Marachen von Mähre, Pferdearbeit thun.

Pruzig, brastig, brasig, (suffisant,) stoll, wiedersprechend, störrig.

Schlendern, sich auf den Strassen umtreiben.

Spillen, verspillen, unnut verthun.

Stämmig, start von Leibe.

Schwieren, von einer Seite jur andern schleudern.

Ticken, gelinde anrühren. (to tickle, heißt ben ben Engländern küßeln.)

Verblüffe, surchtsam und dumm gemacht.

Verwesseln, unartig werden. (Bep mir so viel als verwahrloset.)

Wehlig, munter, übermühtig.

Die meisten Provincialwörter sind von Eigenschaften der Sachen selbst hergenommen, aber von scheinbaren; das heißt, von den Phänomenen, und ofte hat es nur an einem Schriftsteller gesehlt, der sie hätte brauchen sollen; oder am Muthe, sie dem Pobel gleichsam vor dem Munde wegzunegsmen. Doch diese Materien gehören ja sür die zwanzig berühmte deutsche Sesellschaften, von deren keiner, ich leider ein Mitglied bin.

**3**.

Zwey-

Zwenhundert und dren und dreißigster Brief.

Wie kömmt es, fragen Sie in einem Ihrer Briefe, daß man mir nichts von der merkwardis gen Ausgabe ber Lichtwerschen Fabeln fagt, die ein Ungenannter; ohne Vorwissen des Verf. \* herausgegeben, und davon in öffentlichen Blattern so verschiedenklich geurtheilt wird? — Die Ursache ist diese. Herr Lichtwer, der seinen unge nannten Berbefferer offentlich antlagte, indem er dessen Wersahren, als die ausserste Beleidigung ansahe, die ihm hatte widersahren konnen, versprach den Andlico eine dritte von ihm selbst verbesserte Auflage seiner Fabeln. Diese wollten wir abwarten, um das Vergnügen haben zu können, die Bemühungen zweer wetteifernden Kunstrichter, deren jeder in gewisser Betrachtung feinen Borjug zu haben schien, mit einander zu vergleichen. Sie ist nunmehr erschienen, die Lichtwersche Ans · © 3

\* Unter dem Titel: M. J. Lichtwets u. s. w. ausserlesene, verbessette Fabeln und Erjählungen in zweien Buchern. Greifswalde und Leipzig. 1761.

Ausgabe, " und ich kann wohl sagen, daß mich der Wettstreit dieser geistreichen Köpfe, der Eiser, mit welchem sie sich einander zu übertreffen suchen, und das wechselhaste Glück, mit welchem sie sich würklich übertreffen, ungemein vergnügt hat. Ich glaube ein Olympisches Spiel mit anzuschen, da zwen berühmte Wettläuser ihre äusserste Kräste anwenden, sich einander nicht nur zwort zu kommen; sondern auch den Weg zu verlegen. Die Zuschauer verfolgen Sie mit begierigen Blicken, bewundern des einen Geschicklichkeit, des andern List, ruffen diesem zu, beneiden jenes Glück, und ertheilen östers dem Sieger den Preis, ohne des wegen dem Besiegten seinen Kuhm zu entziehen.

Um aber dieses Vergnügen in feiner ganzen Lauterkeit zu geniessen, muste ich die Augen von der moralischen Seite dieser seltenen Begebenheit ganz wegwenden. In der That eine seltene Besgebenheit! Von Seiten des ungenannten Herausgebers war der Schritt, meines Erachtens, eben so unbillig, als unerhöret. Er war unbillig, denn

<sup>\*</sup> Berlin, 1762. Ben Gottlieb August Lange.

Geistes als sein wahres Sigenthum betrachten, in welchem sich niemand, ohne des Sigenthumsherrn Vorwissen, untwstehen dars, Veränderungen vorzumehmen, und sollten es auch die allerglücklichsten Verbesserungen seyn. Ich habe euch fren gegeben, kan er sagen, auf meinem Landgute spaziren zu gehen. Betrachtet die Gegenden, gemiesset von den Früchten, beurtheilet weinen Geschmach, tadelt ihn, wenn er euch missällt; Wer hat euch aber das Necht gegeben, nächtlicher weise auf meinem Grund und Boden nach eurem Wohlge, fallen Veränderungen vorzunehmen?

Wolte der Ungenante seine Critik üben, oder der Welt seinen seinen Geschwack zeigen; so war ein andrer weit billigerer Weg für ihn übrig. Und wenn er auch allenfalls nicht so großmithig senn wollte, dem Herru & seine Verbesserungen zuzuschieken, so hätte er eine Critik über die Lichtwerschen Fabeln schreiben können, in welcher ihm frey gestanden hätte, mit denselben nach eigenem Belieben umzugehen, zu tadeln, zu verbessern, wegzulassen umzugehen, zu thun. Der Verf.

hatte ihm bieses micht verdenken konnen, und das Publicum würde unftreitig weit gröffern Rugen davon gehabt haben, indem der Kunstrichter jugleich vor seinen Beranderungen hatte Rechenschaft geben, und die Urfheile seines Geschmacks durch die Grundsage seiner Eritik rechtsertigen konnen. Aber so wie er es ansieng, mußte sich Herr L. nothwendig beleidiget finden, denn alle Schmeicheleyen, die er ihm in dem Vorbericht vorfagt, konten die gekränkte Bakerliebe eines Autors unmöglich besämftigen, der das Ungluef hat, Die Geburten seines Geiftes, wie von einer Fee, uns ter der Hand in ganz andere Gestalten verwanvelt zu sehen. Freylich muß es dem Herrn L. zur Ehregereichen, daß sich Kunstverwandten von sok then Talenten Mihe geben, sein Werk auszuscis len. "Der schlechte Scribente iff, wie der ungex-., nante Derausgeber in bem Vorberichte richtig "bemerkt, nicht jum ausseilen, spitern jum -"wegwersen"... Allein wer wird nicht dem öhnges achtet vergleichen Ehte verbitten? Sind meine Werke sum ausseilen, so willeich die Feile entweder selbst subten, oder wenigstens darum begrüßt fenu,

senn, ob ich einen andern will meine Stelle verstreten lassen. Man hat die Absicht mir einen Dienst zu erweisen? Ich will es glauben; Allein wer mir einen Dienst mit Gewalt ausdringet, besteidiget mich härter, als wer mir ihn versagt. Man kan also, wie mich deucht, nicht in Abrede seyn, daß das Versahren des ungenannten Versbesseres undillig sen, und daß Hr. L. sich mit Recht über ihn deschwehre.

"Nein! sagt unser Freund Hr. G. Man kan "die Sache zur Entschüldigung des Ungenannten "aus einem ganz andern Augenpunkte betrachten. "Es ist noch nicht ausgemacht, daß sich das Eisgenthumsrecht über die Werke des Geistes so "genthumsrecht über die Werke des Geistes so "veit erstrecket. Wer seine Schristen öffentlich "herausgiebt, macht sie durch diese Handlung "publici juris, und so denn siehet es einem seden "fren, dieselbe nach seiner Einsicht zum Gebrauch "des Publicums bequemer einzurichten. Zumal "da dem Antor durch diese Handlung nichts von "seinem Rechte benommen wird, indem das erste "Seschenk, das er dem Publico gemacht hat, "deswegen nicht vernichtet wird, und er selbst "noch

, noch immer die Freyheit hat, die ihm angebo-"tene Veränderungen nach Belieben anzmehmen, oder ju verwerfen. Mit dem Eigenthum der Guter , dieser Welt hat es eine gang andere Beschaffen "heit. Diese nehmen nicht mehr als eine einzige "Form an, und niemand als der Besitzer hat das "Recht diejenige Form zu wählen, die er für die "bequemste halt. Hingegen bleibet die erste Aus-"gabe einer Schrift unverandert, und eine von "einem andern veranstaltete verbesserte Anflage, ist "blos als ein Vorschlag anzusehen, wie nach der "Einficht dieses Herausgebers das Werk vollkom. "mener gemacht werden konte. Gesetzt der Bor-"schlag werde angenammen; so kömmt, wie der " Herausgeber in dem Borberichte bemerkt, den, "noch die größte Ehre, dem ersten Verfasser ju, "ber seine meisten-Gemalde so weit gebracht hat, "daß nur wenige Pinselluge für eine fremde Hand "übrig gelassen waren. Wird der Vorschlag ge-"misbilliget, so kan ihn der noch lebende Verfas-"ser öffentlich verwerfen, und das Publicum hat "das Bergnügen, den Ausspruch zu thun. Wenn "ja in dergleichen Versahren eine Ungerechtigkeit "Statt

"Statt sindet; so mußte es vielmehr gegen einen "todien Versasser sein, der nicht mehr vermögend "ist, sich über die vorgeschlagene Verbesserungen "in erklären. Hat man es aber einem Rammlor "und einem Leßing nicht übel genommen, viel"mehr Dank gewußt, daß sie einem Logan nach "ihrer Weise verbessert heraus gegeben; warum "will man es denn dem Ungenannten zu einem "solchen Verbrechen anrechnen, daß er einem le"benden Versasser seine Verbesserungen zur Be"urtheilung vorlegt, und sich gefallen läßt, ob er
"dieselben annehmen, oder ausschlagen will.", —
So weit Herr G.!

Ich mußles gestehen. Ich glaube nicht, daß alle diese Winkelzuge hinreichend sind, die Handlung des ungenannten Herausgebers zu entschuldigen. Einmal ist ausgemacht, daß er die Absicht gehabt zu haben scheint, die erste Ausgabe der Lichtwerschen Fabeln vollig zu verdringen, und gewiß! er hat die Talente dazu ein solches Worhaben ins Werk zu richten, und es würde ihm auch gelungen seyn, wenn Hr. L. nicht durch seine dritte Ausgabe die erste Ausgabe selbst uns brauchbar gemacht hätte. Daß der Verbesserer sich nicht

nicht genennt hat, scheinet den Verdacht zu erregen, als wenn er selbst der Rechtmäßigkeit seines Vorhabens nicht gewiß gewesen sevn misse, wieswohl dieser Umstand nicht viel beweiset. Aber dieses ist doch nicht zu läugnen, daß er alles Löbsliche seines Vorhabens hätte erreichen, und allen Schein eines Vorwurfs vermeiden können, wenn er seine Verbesserungen unter der Gestalt einer Critik über die Lichtwerschen Fabeln heransgegeben hätte. Alsdenn wäre keine Entschuldigung vonnöthen gewesen, und eben deswegen ist der gewaltsame Weg, den er lieber gewählt hat, auf keinersen Weise zu entschuldigen.

Auf der andern Seite hingegen hat sich Herr E. ben dieser Gelegenheit gar zu sehr ungebärdig angestellt. Er erregte ein Geschren, als wenn ihm sein Runstrichter das Hauß über den Kops anges zündet bätte, und gehet in seiner Hestigkeit so weit, daß er in den Augen der unpartenischen Welt, sogar das Recht, das ihm zukömmt, verslieren muß. Was dünkt Ihnen davon? Er läßt-sich von seiner Hise verleiten, von dem Verbessezurt zu sagen, "daß es ihm an Witz und Kenntnis "seh-

"sehle, andrer Gedichte zu verbesfern, und daß. "er die idealische Vollkommenheit, nach der er-"Verse beurtheilt, mehr aus Hibners Reim Regiftet, als aus alten Schriftstellern abgezogen. "haben musse." Richt doch; mein Herr &.! die Ihnen zugefügte Beleidigung ist freylich hart. Sie haben ein Recht sich su beklagen, und Ifres Gegners Handlung so lebhaft zu tadeln, als es Ihnen gefällt. Huten Sie sich aber, ihm Wift, Einsicht und Kenntnis des Ideals abzusprechen, fonst machen Sie nur ihren eigenen Geschmack verdächtige Seyn Ste vielmehr großmuthig! Gestehen Sie, daß Sie sich seine Eritiken nicht selten zu Ruse gemacht. Sie haben zwar seine Verbesserung nirgend angenommen, (und vielleicht war auch dieses zu affectirt, denn was für ein Ungluck ware es gewesen, wenn Sie ihm hier und da in einer Kleinigkeit Rocht gegeben hatten?) aber-die Stellen haben Sie fich doch meift alle gemerckt, wo ihm eine Verbesserung nothig geschienen. Das konnen Sie unmöglich laugnen, denn das lehret der Augenschein, und zu diesem feinen und richtigen Gefühle hat ihm doch wohl

unmöglich zübners Reim: Register verhelsen können. — Die Stelle aus der Vorrede, die Ihnen die Unwissenheit des Mannes beweisen soll? — Um Verzeihung, mein Herr L.! Ihre Nase muß die seinste nicht seyn, wenn Sie hier nicht die Ironie gemerkt haben.

Sie sollen Richter seyn, mein Freund! Der Herausgeber vergleicht den Herrn Lichtwehr mit dem Jontaine, was die Versification betrift, des taillirt beider Berdienste, und schäft den Deutschen in allen Stücken dem Franzosen gleich. Um En de sest er hinzu: "Will man dem deutschen Dich: , ter auch noch dieses als ein Verdienst anrechnen, "daß die Erfindungen von ihm selbst herkommen, , so sind wir sehr wohl damit zufrieden. .. findet hier nicht das feinste Lob auf den Herrn L., das den Französsichen auf einmal in Vergleichung mit dem Deutschen so sehr herunter setzt, daß der Vorredner nicht nothig findet, die Vergleichung Und der deutsche Fontaine? weiter fortzuseken. Wie hat dieser die Stelle aufgenommen? Seltsam! "In des kurisichtigen herrn Verbesserers "Auge, sprichter, ist die Erfindung ben einem . 20 ga

"Fabeldichter eine blosse Kleinigkeit, etwas zusäl"liges, damit es nicht viel zu bedeuten hat. Ren"iner aber wissen, daß darin das einzige wahre
"Verdienst des Fabeldichters bestehe, und die
"poetische Verzierung ein blosses Nebenwerk und
"vielleicht ein fremder Puß sey " Monsieur!
muß ihm hier sein Lobredner antworten, vous
tenés de dens propos, fort mal-a-propos!

Ich glaube auch nicht, daß Hr. L. das geringeste Recht habe den ungenannten Herausgeber eisnen Verfälscher, oder gelehrten Dieb zu schelcten. Der ist kein Verfälscher zu nennen, der die Absicht hat besser zu machen, und sollte er auch unglücklich gewesen seyn. Ein gelehrter Dieb, heißt nach meiner Logik, ein Mann, der die Sesdanken andrer Leute verstohlnerweise sich selbst zuschneibt, nicht aber vor andern Leuten seine Sesdanken unterschiebt. Was der Herr Hosrath von Leiser in seinen Meditationen, die Hr. L. ansührert, deutlich gewiesen hat, weiß ich eigentlich nicht; aber so viel, dünkt mich, lehrt die gesunde Verschiedene Dinge seyn', und daß die Arbeit des

ungenannten Hekausgebers weder ein Plagiat noch ein blosser Nachdruck zu nennen sey. Sie ist kein Plagiat, weil er seine Gedanken vielmehr dem rechten Verfasser untergeschoben, und auch kein blosser Nachdruck, denn dazu hat er zwielverändert, zu viel von dem Stwigen himzugethan.

Der Befdluf fünftig.

#### Briteft,

#### die neueste Litteratur betressend.

VII. Den 20. Mai 1762.

Beschluß des zwenhundert und dren und dreißigsten Briefes.

ie wurden mich beleidigen, mein Freund, wenn Sieglaubeten, daß ich dem heimlichen Herausgebet das Albeit teden, und sein Bersahren rechtfertigen wollte. Remesideges! Ich wiederhole vielmehr, daß meines Erachtens eine solche Sandlung durchaus nicht zu entschuldigen sen, daß Herr L. ju diefer ihm ingefügten Beleidigung ung wordich habe schmeigen können, und was noch mehr iff daß dem Publice selbst mit dergleichen untergeschobenen Verbellerungen nicht einmal gedienet sen, Esikden-Liehhabernder ich onen Wissenschaften drau splogen, die verschiedenen Genies der guten Schrift fellen Anne ihren Sehleppe in ihren Werken abgedouckt in sehen. Wenn estharn an Geschmack oder ad Sieduld sehlt, diese Behler, tu, verbessen, so mogen de numer Sieben bleiben. Eine fremde Spyfa kan unmöglich fein genng fepn, fie hinweg ju nehmen, Vierzehnter Sheih 助

rakter des Künstlers zu verändern. Fehler anzumerken, mit Fingern anzuzeigen und dafür zu warnen, ist die Pflicht des Kunstrichters; sieverbessern, ist eis tie vortrestiche Uebung für gute Köpse; Wer aber seine Verbesserungen unterschiebet, verdient einen schlechten Dank. Wir sehen lieber den Geist eines ynten Scribenten wie er ist, als ein Idealun, welihes verschiedene Hände gekünstelt haben, und der Kunstrichter würde uns einen schlechten Dienst erweis sen, wenn er einen Zaller, Aloppstock, Gekner, Gellert, it. a. alle in seine eigene Manier umger urbeitet liesern wollte.

Sie sellen also, daß ich nichtsweniger Willens dies den ungenanten Seransgeber zu vertheidigen. Ich habe nur soviel zeigenkrollen; daß Se. L. auf der und dern Seite zu weit gehe, und sich sozuslagen; war sein nem Rechte verleiten lassen; ungerecht zu sehn. Diese Umanständigkeit von Beiben Seiten entziehet dem Les ser einen großen Theil des Wergküguns, das ihms der kritische Wettsucht, Ber in verschiedener Albasicht so metkinden ist, Inasis gewähren wirde.

Zwen-

# Zwenhundert und vier und dreißigster Brief.

Lassen Sie uns nunmehr diese gelehrte Uneinige keit mit kritischen Angen betrachten. Was die Verdienste des ungenannten Verbesserers betrift, so hat sich das Publicum schon längst darüber erklart, und sein Urtheil stimmet mit bem Urtheile des Herry & gar nicht Aberein. Unpartenische Angen haben wohl gesehen, daß er sich als einen Mann gezeigt, dem man den seinsten Geschmack, nebst einer richtigen Kentnis des Ideals nicht abs sprechen kong, der die Versification ziemlich in seis ner Gewalt hat, und die Gabe besitzt, sich mit sehr gutem Glucke in die Denkungsart eines fremden Dichters zu verseigen. Diese Gabe war zu seiner Unternehmung das Wornehmste, denn ohne dieselbe håtte er immer der größte Dichter, und Aunstrichter zugleich sehn können, ohne deswegen ein guter Verbesserer zu seyn. Dabero bevor Herr 2. selbst auftrat, und sich neben dem verkappten Merkur zum Unterschied darstellete, ward er von Mismandenpermisset, und jedermann bielt den Werfar Vir für den wahren. Sosia. Nunmehr aber da wir das Original dagegen halten können, verschwindet freylich vieles von der eingebildeten Aehnköfteit, denn niemand kann einem Menschen soähnlich sehen, als er sich sekst. Dieses hätte der Ungenannte, meines Erachtens, bedenken sollen. Er mochte seinem Autor noch so wenig Geschmack zutrauen; so hätte er sich doch leicht vorstellen können, das ihm derselbe wenigstens von dieser Seise vanz gewiß überlegen seyn wird, er wird mehr Lichtwehr seyn. Ich glaube, diese Beträchtung hätte ihn von dem mislichen Untersangen abhalten können. Wer wagt sich gern auf einer Lansbahn, wenn er vorher weiß, daß ihn jemand zuvorkomdien werde?

Dem Herrn L. ist in der That dieser Bortheil ziemlich zu Statten gekommen. Sehr viele von dem Lingenannten glücklich verbesserte Stellen, hat er noch weit glücklicher verbessert, wenigstens inehr in dem Tone des Ganzen, und in der Masnier, die ihm eigen ist. Jener mußte sich selbst verleugnen, und dieser sich nur ohne Iwang sich selbst überlassen, um Lichtwehr zu sein. Ich

werde Ihnen einige von diesen Stellen anführen, wo mir Herr L. den Ungenannten zu übertreffen scheint.

Bleich in der ersten Anrede an die Muse hieße es nach der alten Leseart;

Dufe, die du weißt', was Shier und Baume sagen,

Parf meine Neugier dich um erwas kleines fragen? Ich bitte, sage mir, wie rebet Low und Maus? Wie drückt sich eine Gaus, und wie ein Adler aus? Wie quakk ein Frosch geleher, wie sprechen muns tre Pferbe? u. s. w.

Der Ungenannte scheinet hier in den ersten beis den Zeilen bemerkt zu haben, daß die Muse, die der Dichter hier anrust: du Muse, die du weißt, was Thier und Bäume sagen, unmöglich seine neugierige Fragen sür- etwas kleines halten kan. Alls Muse der Apologe ist dieses ja alles, was sie weiß. Er seste daher:

'D Pruse die du weißt, was Gott und Halbgott

Diese höhere Muse kan mit Recht die Spras He der Thiere sur eine Kleinigkeit halten. Aber T 3 merken Sie auch wohl, daß nnumehr wider die Absicht des Dichters, nicht die Muse Aespe, sondern die Muse der Dichtkunst überhaupt angez vedet mird? Herr L. änderte daßer lieber den zweyten Vers:

OMuse! die die weißt, was Thier und Banne sagen, Wovon der Vogel singt, was Fisch und Wurm beklagen, u. s. w.

Ferner der Ungenannte:

Wie quakt ein träger Frosch, wie sprechen muntre Pferde?

träge ist besser, als das unschickliche Benwort gelehrt in der alten, Lesart; allein es macht hier neben dem Benworte muntre eine spielende Auc tithese. Herr & sest:

Woven schwaft Schneck und Frosch; wie sprechen.
muntre Pferde? —

Um Ende las, man folgende schlechte Zeilen:

Mein Kiel' betritt ihr Gleis; wie wenn er stecken bleibt?

Wer sweifelt, hat gewählt. Es sep gewags, er schröbt.

### Der Ungenannte fitte dafür;

Mein Fuß betritt ihr Gleis, pielleicht verirrt er fich? Wet zweifelt hat gewählt, mein Schickfal ziehet mich.

Herr & natürlicher:

Mein Mund versucht, ihr Lied. Wie, wenn es nicht gelingt?

Wer zweifelt, hat gewählt. Es sen gewagt, er singt.

Begen der siebenten Fabel des ersten Buchs beklagt sich Herr L. in der Vorrede daß sie der Ungenannte, wie er sich ausdrückt, schändlich gemishandelt habe. Meine Fabel, spricht; er, hebt sich also aus

Die Kinder des verworfenen Drachen, Die Laster reißten über Land, Um auderwärts sich was zu machen, Weil sich zu Hause Mangel fand.

"Ich biete dem Herrn Verbesserer Tros mir "hier eiken verächtlich gewordenen Ausbruck zu "zeigen. Gleichwohl hat er ohne alle Noth vier "andere Verse dasür hingesetzt." — Nuß es denn nothwendig ein verächtlich gewordner

**L** 4

Aus:

Ausderuck senn, der zetadelt wird? Siedt ed keine gandere Fehler? — Da dieses Gedichtgen mehr eine Allegorie, als eine Fabel ist; so sollte jeder Umstand seine Bedeutung, jeder Zug in der Allegorie seinen verblämten Sinn haben. Allein warum reisen die kastet über Land? was dedeutet der Mangel, der sich zu Hause sand? und was wollten sie sich anderwärts machen? Und wenn es durchaus ein tadelhaster Ausdruck seyn muß; so sey es denn das anderwärts sich was zu machen, welches wohl nicht zu vertheidigen ist. — Der Verbesserer hat hier den trestichen Einfall geschaft, die Laster so bald sie auf unsere Exde kurmen, von der Strasse verfolgen zu lassen. Er sest:

Die Laster fuhren ans dem Schlunde Des alten Eartarus herauf; Und nahmen in unselget Stunde, Durch unsern Welttheil ihren Lauf.

Herr & macht sich über Mese schone Zeilen auf eine seltsame Weise lustig. "Ein elender Geban-"ke, sagt er. Die Laster sind erst gesahren, hers "nach gelausen, und zwar durch unsern Welttheit. mehr! die hier Herr L. macht.

Die Verbesserung der dritten Strophe tadelt er mit mehrern Rechte. In der ersten Auflage las man:

Sie kamen (die Laster) nah zu einer Brücke, Da wandten sie sich ohngesehr, Und sieh! es hinkte mit der Arücke Die Strase hinter ihnen ber.

Die Brücke missiet dem Aunstrichter mit Recht. Er glaubte zu verbessern;

So jogen sie mit gutem Glücke, Und bliesen ihren Gist umber, Doch endlich hinkte mit der Krücke Die Strase hinter ihnen ber,

Mlein Herr L. hemerkt, daß dieses gar sein Gedanke nicht sey. Die Strase gieug immer him ter den Lastern her, aber sie sahe sie nicht gleich. Er setzt solgende etwas matte, aber doch richtige Zeilen dassir hin:

Int fabn sie ohngefehr zurücke, Es folgte jemand nach, und werk Die Strafe hinkte mit der Krücke Banz langfam hinter ihnen her. — Die Ruh erschien zuerft, und klagte

Mit heissen Thränen, wie man glaubt,

Der Ungenannte:

Mit traurigem gesenkten Saupt: -

Sr. E. in der neuen Auflage wenigstens eben foguts

Der Thiere Krengem Oberhaupt.

Die darauf folgende Fabel hub sich an:

Als die Natur den andern Dingen Das Wesen gab, so stel ihr ein, Zur Luft ein fremdes vorzubringen, Halb soll es Thier, halb Pflanze seyn.

Der Ungenannte wollte die Dinge destimmen unter welchen das Halbthier etwas fremdes genennt werden kan, denn unter die Dinge über-Haupt, muß es wohlnothwendig mit gehören: Etverbesserte also würklich:

Als die Natur Vieh, Bögekn, Fischen Das Leben gab; so siel ihr ein, Zur Lust ein Unthier drein zu nischen; Halb sollt es Ther, halb Pflanze sehn. Allein Herr & in der letzten Auflage übertrise ihn;

Als die Natur den Pflanz und Thieren Das Dasinn gab, so siel ihr ein, Von Zwitterart eins aufzusühren, Halb sollt es Chier, halb Pflanze sepn.

Ueberschen Sie immer einige Aleinigkeiten! der Gedanke ist gar zu glücklich gewendet. Die drey und zwanzigste Fabel, enthält folgendes Geschicht. din. Eine schöke Tulipane wird vom Hagel nied vergeschlagen, worüber der Gärtner untröstlich, ist, der doch bey seinem Birnenbaum, dem der Sturm Andpen, Blücke und Laub gerundt hat, gleichgültig bleibt. Hiervon machte Herr L. sonst solgende sehr geistlose Anwendung:

Des schön und dunmen Lisgens Tod Macht Morsche Augen täglich roth, Es will sich Mops erhenken. Ihm kerben Eltern, Brüder, Freund, Da Mops, der Mops, kein Tröpfgen weint. Ist ärger zu erdenken?

Der Ungenannte hat die Moral unverändert gelassen, und nur das Wortspiel, da 1770ps, der Mops Mops ausgemerst. Runhden Sie, was Kerp L. in seiner letzten Auslage sür eine tresliche Moral aus dieser Fabel zu ziehen gewußt. Sie verdienet als ein Sittenspruch auswendig gelernt zu werden:

So war der Mensch zu allen Zeiten, So ist er jung, so ist er alt; Heiß ist er gegen Kleinigkeiten, Und gegen grosse Dinge kalt.

Die 25te Fabel. Ich Abergehe hier die zweise Strophe, die beide verschiedentlich, aber mit gietz Genf-Glücke verbessert zu haben scheinen, um einiste andere Stellen zu berühren. Die Lerche sprickt zum Uhu:

Monarch der Eulen! sagte sie, Wer siets gesunde Tage zählet, Und siegen kann, wohin er wählet, Wie kan der trauren?

Der Ungenannte sett! Wer siels vergrügte Tage zählet. Nicht sehr glücklich! Frensich, wer kets vergnügte Tage hat, der kan nicht trauten. Allein was will die Sängerin mit diesem kerrm Satze sagen? Der Uhn wollte ja ersahren, wie man so vergnügt seyn könne? Herr L. läßt also mit Necht die alte Lesart.

Am Ende fingt die Lerche:

Wer frolich senn will, der sep weife.

Der Ungenannte verändert, diesen Vers, und seiget:

Wer frolich seyn tan, der ift weise.

Allein Dieser Sittenspruch ist ungegründet. Richt jeder, der frolich senn kan, ist auch weise. Mancher ist es aus Temperament, und mancher aus Sorglosigkeit. Aber wer die Kunst frolich zu senn lernen will, der sen weise. Dieser Spruch hat seine philosophische Richtigkeit, und die Lerche hat ihn in der sechsten Strophe von einem Schäser gehört. Er sang:

Ein Weiser sep nie misvergnügt.

Der Ungenannte hätte auch diesen Satz umkeheren mussen: Wer nie misvergnügt ist, der ist weise; welches aber ungegründet ist.

Des zwenten Buchs siebente Fabel erzehlet, daß ein Hünerhund den kranken Wood benetbete;

Da fieht man, wem das Slücke grünet; Seht, spricht er, diesen Tagedieb, Er ift so sichtig als ein Sieb, Doch wirder als ein Abt bedienet!

Der Ungenannte sest:

Seht, spricht er, Diesen dummen Hund; Faul ift er, und auch ungesund. u. f. tv.

Weit natürlicher die letzte Auflage des

Geht, spricht er, diesen Broddied an, Zeitlebens hat er nichts gethan, Doch wird et wie ein Abt bedieneti

Auch in der Sittenlehre dieser Fabel ist Hr. L. glücklicher. Die der Ungenannte heraustiehet, ist so anpussend nicht. — Doch ich halte mich daben nicht auf. Die 21ste Fabel, Inpiter und die Winde, ist von dem Ungenannten verworsen worden, Herr L. hat sie aber nicht unglücklich verbessert. Die Beschreibung, wie Jupiter, auf der Erde erschienen, ist sehr poetisch:

Kein Schwanentleid verbarg die Glieder, Kein goldner Than siel mit ihm nieder, Kein Rebel macht Wie unschlafter. Er zeigte sich, so, wie er war. Aus seiner Rechten fralten Blise, Die Linke schwückt ein goldner Stah, Ein Abler bienet ihm zum Size, So fährt er auf die Erd' herab. u. s. w.

Wegen der Seten Fabel erinnert Herr L. in der Vorrede mit Grunde, daß so wohl seine erste Auslage, als die verbesserte des Unbekannten die Erzehlung über ihre Grenze hinaus dehnen. Er beschließt seine Erzehlung gelegentlich mit dem Verweise an den gelehrten Maulwurf:

Ou Warm! muchk du so groffen Wind,

Herr & hat mich ans Schliessen erinnert; Seben Sie wohl!

SIL.

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

VIII. Den 27. Mai 1762.

## Zwenhundert und fünf und dreißigster Brief.

verschiedenen Austagen Lichtwerscher Fasteln hat Ihnen gefallen, und Sie sind nach der Fortsetzung begierig? — Mehr braucht es nicht mich zu der mühsamsten Beschäftigung auszumumtern. Ich sahre also sort, und zeige Ihnen vorerst und einige Verbesserungen, die dem Herrn L. Schre machen, um mich sobenn zu seiner schwachen Seite zu wenden.

In der Beschreibung des Robolds, (Buch 4 Fabel 7.) sest die erste, wie nicht weniger die verbesserte Auflage;

Und die Perute, die er trug Blich einem umgekehrten Besen.

Dierzehnter Theil.

Derr

Herr. E. hat mohlgethan, daß er diese pußier. liche Beschreibung weggelassen, nur hatten die Zeilen, die er dasät hingesetzt, etwas besser sepn können.

Diese Jabel, die Wespe und der Anabe. Diese Fabel besindet sich auch in der Sammlung von Oden und Liedern tnit Melodien, die zu Beelin vor einigen Jahren beraus kam. Herr Lichtwehr in der ersten Aussage sagt:

Sinschen, als es Aepfel brach, In die Hand, das alles krachte; Hänschen, das erbarmlich schrie, War so gindlich, daß es sie Auf der Flucht noch seste machte.

Eine verzweiselte Stelle! daß alles krachte, kan unmöglich bleiben, und gleichwohl ist das solgende in dieser Strophe so gut, daß man den Neim nicht entbehren kan. Der Herausgeber der Oden seize dasur, (wo ich nicht irre, denn ich habe die Oden nicht zur Hand;)

MP

In die hole Hand, und lachte.

Der Ungenante nimt gleichfalls zu dieset schleche ten Nothhälfe seine Zuslucht, doch mit einiger Veränderung. Er sagt:

And flog burrig fort, und lachte.

Aber Herr & ist so glücklich gewesen die natür lichste Verbesserung zu erfinden:

. In die Hand eh' er es bachte.

In der darauf folgenden 16ten Fabel hat Herr L. eine Stelle abgekürzt, die ziemlich weitschweiz fig war, wie nicht weniger in der 17ten Fabel. Die Erzehlung lautet; ein Mann der des Nachts von den Mücken geplagt ward

Solug in ben Aerten nach, und fand zu seinem Eroft,

Das dus Eppressenholz das Mückenvolk verjage.

Ob es andem, ift nicht die Frage,

Ich melde nur so viel, daß weil der Mann erhoft, Und von den Leuten war, die glauben, was sie lesen,

Er affo bald bereit gewesen,

Dieß Mittel andern vorzugiehen.

Er holt sich einen Zweig, der annoch frisch zud grun, u. s. w.

Die

Dieses langweilige Geschwäße hat Herr E. sole gendergestalt verbessert:

Schlug in den Aersten nach, und fand, Daß das Cypressenholz das Mückenvolk verjage, Ob es andem, ist nicht die Frage. Senug! der Alte uahm das Mittel gleich zur Hand, Legt einen grünen Zweig aufs Bette. u. s. w.

In der 22ten Fabel sagt die Grille zur Schnecke;

Wenn ich mich mit dem Hunger zause, So nahrft du dich in deinem Pause.

Das gar zu gemeine zause wegzuschaffen, sest der Ungenante etwas matt:

Wenn ich mich kaum vermag ber Storche zu eter wehren,

So kanft du rubig dich in deinem Sause nabren.

Herr & in seiner letzten Auflaget

Wenn ich mich mit dem Hunger quale, So nahrft du dich in deiner Hole.

Noch sind dem Herrn & in der 24ten Fabel einige Kleinigkeiten gelungen: Jedoch es ist Zeit, Ihnen auch sinige von den Stellen herzusetzen, po der Ungenante den Worzug behålt', ind von Herrn 2. nicht erreicht worden ist.

B. 1. F. 2. Das Glücke und der Traum. Das mube Glück schlief in einer Laube.

Hier flog ein Treum vorben und florte seinete Schlunmer,

Ihm rief das halb erwachte Gluck;

Wie? das ist Gott bekannt, und macht mir keis nen Rummer.

Es rief und fprach: Woher komft bu fo fpat jurud?

Der Ungenante verbessert:

Raum macht es auf, als schnell, mit rauschenben Gesieder,

Ein muntrer Traum vorüber fliegt.

Willkommen! spricht das Glück, und reibt bie Augenhieder

Woher? Wohin? Wie so vergnügt?

Sie werden hier swar die Lichtwersche Maivität, vermissen, indessen ist die Stelle schon, und läßt die Verbesserung des Autors weit hinter sich zursich. Er seitz-

Ihm rief das halbermachte Glück:

Du kömst mirrechterwünsche, ber meinem gross

Doch sage init; woher tomst du so folle juride

Mů,

Was für einen Grund hat es bekümmert zu seyn L'

der ersten Strophe der siebenten Jabel getangen, sholeich: Herr & diese Berbesserung so ungereimt sindet, habe ich bereits in meinem vorigen Schreisden erinnert. Allein der Eigensinn des Herrn & von seinem Kunstrichter nicht das geringsse anzusehmen, zeigt sich nirgend so sehr als in Kleinige keiten. Die zie Jadel hebt an:

Ein Aff und Bar, zween nahe Bettern, Gleich groß, gleich naschig, und gleich alt, Auch gleich geschickt im Steig; und Blettern.

Der Ungenante sett dafir gang natürlich:

Much beibe gleich geschickt im Alettern.

.. Richts! Berr &. der es nicht besser zu machen weiß, behalt lieber sein Steig und Aleitern.

In der vortressichen Fabel, der Riese und der Zwerg, die gleichsalls in vorhinangesührten Oden und Liedern in Musik gesetst worden, sind dem Sammler der Oden einige Strophen meisterhaft gelungen. Herr L. hatte gesetst:

Dies -

Dief soll zu Fingerlecken,
So mahr ich from und deusch,
Auch ohne Lunke schmecken,
Denn es ist frisches Flakks.

Er sieng den Imerg so seichte, Als Doris sonst ein Thier, Der Imerg schrie, daß er keichte, Was willst du denn von mir.

Der Samler der Oden verbesserte, vollkommen kach Ver Lichtwerschen Weise:

Fürmahr! du bist mir beffer,

Mis jenes fette Schaaf:

Hear mag ich dich nicht grösser,

Sonft ftor ich wir ben Schlaf.

Jibem er diefes fagte,

Daschter und würgt ihn schier-

Daffhrie Ber Zwerg und fragte; -

Mas willft bu benn von mie?

7. 1

Der Ungenante weis es nicht besser zu machen, und wint die Verbesserung an. Allein Herr L. will nichts annehmen, alles besser machen. Set sest basite:

11 4

Dis

Herr! sagte hier bet Pleine, Ich bin in beiner Hand, Was hilfts mir, wenn ich weine? Wer thut dir Wiederstand?

Vingenante die Sittenlehre weggestrichen. Hr. L. Pust sie aus, und glaubt sie verbesserf in haben, immer noch in der Mennung, sein Kunstrichter siosse sich blos an verziehelich gewordenen Aussdrücken; Allein hier waren esnicht pur Ausbrücke die missielen, sondern die genie Moral mar schlecht angebracht. Die wahre Sittenlehre, die aus der Fabel solgt, erzieht sich von selbst. Der gesschlissen Bergsriffel, wird dem roben Diamant vorgezagen: Wert sindet, hier nicht die Lehre, das in der Met mehr auf ausser Merk geseinden Wert zu der sindet die Lehre, das in der Wert geschen Wert geschen Wert geschen Wert der State nicht die Lehre, das in der Met mehr geschen wird? — Herr L. in der neuen Auslage seht folgende Sässe din;

Der Weltmann kömt empor, und der Pedant bleibt

Die Sitten konnen mehr, als die Gelartheit nunen.

Wie paßt dieses? der Weltmann hat auch nicht stein mehr innern Werth als der Pedant, und die Sitten sind in der That der Gelaucheit vorzusäkhen. Wer ist als der Diamant, und wer der Vergleistal?

Die sweiste Fabel bes sweisen Buchs hat unterder Hand des ungenanten Verbesseres eine runde, wird Abgenressene Kürze gewonnen, die ihr Herr Liminier hätte lassen stillen. Welch ein nichtigest Geschwäße:

Der Adlek nahmi den Wettskreit an, Als man ihm solches kund gethan, Und lies dem Molkendiebe sagen, Es morgen früh mit ihm zu wagen. n. sim.

Und dennoch hat sich Herr L. nicht überwinden können, es seinem Kunstrichter auszuopsern.

Ju der dritten Fabel, die zween Peruanischen Weisen, ersählt Herr & in der ersten Austage:

Der andre glaubt, daß Menschenaugen Bott auch im Wert zu schaun nicht tangen.

Der Dichter rechet hier von Gott, als von Ign nem geistigen Wesen, das nur aus seinen Wese Isn zu erkennen ist. Ich habe nichts dawidern die Gedanken sind nach unser Philosophie vollz Ihmmen richtig: Allein, wo ist der Perugner seblieben? Er, der die Sonne sur Gott ausichetz Ionte er so europäisch von Gott reden? Der stingenante hat den augenommenen Charakter nicht verläugnet, und meisterhaft verbessert:

Der andre glaubt, daß Wenschengen.

Den Gott nicht anzuschauen daugen,

Auch nicht, wie er die Welt verklärt

Ju sehen nicht, nur bloß zu glauben,

Sich gar kein Denken zu erlauben,
Ein solcher Dienst sep seiner werth.

Wie konte Herr & eine so tresliche Verhesserung verwerfen, und was noch mehr ist, seine tadelhaß te Stelle unverändert lassen!

In derselben Jabel sährt Herr &. sort.

Um nun die Sonne nicht zu schaken, So ließ er eine Höle hauen, Wohin die Sonne piemalk kam. In dieser ward, den langer Weise, Der finstre Heilige, die Euse, Der Welt, sich, und der Sonne gram.

Whie der Heilige der Some gram werden könzene die der der Gemente gram werden könzene ne der der der der der der Gemente Gemente Gemente genen der nicht zu begreiffen. Der Ungenante sest dafür:

Der Welt und aller Schönfeit gran.

Schönheft ist zwar noch das rechte Wort nicht, aber weit schicklicher ist es doch hier, als die Songe.

Die sunssehnte Fabel: Eine niedrige Vergleischung mit dem verliebten Medern des Seishocks läßt Herr L. auf Anrathen des Aunstrichters weg. Damit aber ja keine Zeile, die dieser dasür hinssehen mussen, stehen bleibe, verschlimmert er kester. Der Ungenante setzet;

Durch dieses Larmen ward der Frosche Pratendent, Der ihnen wenig Sutes gont, Der Storch aus seinem Schlaf gestöret, Ha! sprach er, das ift unerhöret! Herr & in der letten Auflage.

Der Storch aus seinem Schlaf erwecket, Davon er gleich ben Grund entbecket.

Wovon? von seinem Schlase?

In der 23ten Jabet hat Herr E: seber Strophe zwen üderschisige Berse augehängt. Der ungenante Herausgeber läßt sie weg, und die Fabel: gewinnt Sadurch. Allien Herr L. will sie nicht: entbehren:

Pfui! rief eink eine Nachtigak Aus ihrem Lefig, stinkts uicht immer In diesem schön gepußten Zimmer Noch ärger als in einem Stall? Wer mag mit so verdorbnen Büsten Um uns die reine Lust vergisten.

\* \* \*

 - Und so sast ben allen folgenden Strophen. Verse, die so gut wegbleiben, als dastehen könenen, mussen immer lieber wegbleibeu.

Die natürlichste Moral, die aus dieser Fabel fließt, ist diesenige, welche Herr L. in der ersten Auflage darans gezogen, nur daß er dieselbe unsschicklich ausgedrückt hak.

Bon Lissabon dis nach Kudak, Und von Paris dis zu den Inden, Ist kein so stoller Narr zu sinden, Als der, so äller Welt Geschmack Nach seinem Gaumen tropig richtet; Und das, so ihm nicht schneckt, vernichtet.

Der Ungenante verbessert unvergleichlich:

Wer in der Wissenschaften Reich Nach seinem Gaumen alles richtet, Und das, was ihm nicht schweckt, vernichtet, Ist diesen Vogelköpsen gleich.

Herr E. besinnet sich, und sindet in dieser Fabel die Lehre, daß er sich von keinem Kunstrichter eine reden lassen, sondern immer seinem eigenen Sesschmack solgen musse. Er verwürft seine vorige Moral, und sest diese bassie dies

Wenn du jedwedem Urtheil trauen Und dich nach allen richten willt, Was diesem schmeckt, und jener schilt, So mußt du endlich Disteln kauen.

Der Einfall ist so übel nicht, allein jene Morat solgt meines Erachtens, weit ungezwungener, und hat den Fehler nicht, daß sie die Allegorie mit der Anwendung vermenge, wie diese würklich thut. Denn, daß der Stieglisz eigentlich Distelköpfe zu kosten in Vorschlag bringt, gehört mit zur Alles gorie, und sollte in der Anwendung nicht wieder porkommen.

B. 4. F. 12. Herr E. beschwehrt sich in der Worrede, der Verbesserer habe ihm hier einige untadelhaste Verse, aus blossem Muthwillen, gesändert. Wir wollen sehen! Er pflegt doch sonst nicht ganz ohne Noth zu andern. — Die Fabel lehrt, man habe ein Kameel so sehr delastet, daß es die ganze Fracht vom Rücken geworsen. Dars auf warnet Herr L. die Lehrer;

Gebt Achtung, wenn ihr Rinder lebtt,

Das ihr auf einmal nicht fie allzustard beschwehrt.

Es geht der Jugend, wie den Alten,

Wer alles fassen soit, wied endlich nichts deholtens

Sind diese Berse so ganz untadelhaft? Mich dunkt, nein. Der Dichter richtet anfangs seine Warnung an dia Lehrer der Jugend,

Sebt Achtung, weim ihr Rinder lehrt!

Vermuthlich, weil das Exempel des Kameels auf Kinder besser paßt, als auf Erwachsene, welsches auch nicht zu läugnen ist. Allein er sest ummittelbar darauf hinzu;

Es geht der Jugend, wie den Alten u. f. w.

Als wenn diese Lehre in Ansehung der Alten weit bekannter und ausgemachter ware, als in Ansehung der Jugend, und es daher in Absicht auf die ersten gar-nicht einmahl nöthig gewesen wäre, den Satz durch ein Erempel zu befräftigen. Der Verbesserer hat also Recht, sich lieber ein Flickwörtchen zu erlauben, und solgende Verse dasur hinzusetzen;

Es geht mit Menschen, wie mit Thieren, Wer alles fassen soll, wird alles gar verlieren. —

So viel von den kleinen Veränderungen in der Versification! Im Wesentlichen der Fabel hat der Uns

Ungenante niemals etwas zu verändern gewagt. Moran mehr zu sehlen schien, als eine kichte Politur, das verwarf er gant, und venn ihm etwa noch vinzelne Strophen in den verworsenen Stücken wohlgesielen; so hieng er sie den auserziesenen Fabeln unter der Sestalt der Fragmente an. Herr L. hat viele von den Fabeln, die der Ungenante ausgelassen, ganz umgearbeitet, und anstatt dersenigen, die ihm selbst verwerslich schienen, neue hinzugethan, wodon ich Sie in ineinem nächsten zu unterhalten gedenke.

SH.

# Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

IX. Den 3. Junii. 1762.

Zwenhundert und sechs und dreißigster Brief.

🗺 ware immer noch zu wünschen, daß ein Kunstrichter sich die Dabe geben wollte, über die Lichtwerschen Fabeln eine aussilhrliche Critik ju schreiben. Die Ungleichheit, die in denfelben herrschet, ist von einer besondern Art. Man kon nicht sagen, daß sie Genie ohne Gefchmack ju erkennen gebe; Denn bas Genie alkein bringt groffe aber unformliche Schonheiten Bervor, und niemals hat man noch ein völlig anse gebildetes Stuck aus den Sanden eines blossen Senies hervoekommen sehen, baran nicht eine Meisterhand noch etwas zu seilen gefunden hatte. Hingegen werden Sie bemerkt haben, daß viele von den Lichenristhen Fabeln, gleich so wie fie Mierzehnter Theil. æ aus

aus seinen Handen kommen, ihre lette Ausbildung haben, und dem strengsten Aunstrichter Trust bieten. Sie sind in der Ersindung, Anordnung, im Vortrage, so gar die in ihren aussern Rebensterathen unverbesserlich, und scheinen einen Manne zu verrathen, dem das Ideal samt den sichersten Regeln, dasselbe zu erreichen, tief in der Secke eingegraben liegen.

Awar keine deutliche Kentnis der Regeln! Die seift einem gesunden Genie vielleicht von ganz unerheblichem Rusen. So wie ein Körper desto gesunder ist, se weniger er die natürlichen und Lebensverrichtungen süblet, die in ihm vorgeben, so mag es auch für ein gesundes Genie besser sepurwenn es nicht alles, was in seinem Junern vorger het, gar zu deutlich spüret. — Aber der Gesschmack ist dem Genie desto nöthiger, wenn es nicht nur gesund, sondern auch wohlgebildet sepuscht, und ohne Geschmack wird man niemals ein Kunststück versertigen können, das in aller Absicht vollendet, und in seiner Art vollkommen wäre. Abenn also die Nachwelt nichts anders als die gusten Stiede des Herrn L. von Augen hätte; so

miste ihr Urtheil von seinen Talenten überans vortheilhaft aussallen.

Pingegen sinkt eben berselbe Mann in einen grossen Theile seiner Fabeln so tief, daß man ihn gar nicht erkennet, und unmöglich glauben kan, daß sie von demselben Versasser herrihren, dem wir solche Meisterstücke zu verdanken haben. Woer schlecht wird, da verläßt ihn sowohl Genie als Geschmack und ihre Spur ist nicht mehr zu sinden. Alls wenn der Geist der Gottschedschen Schule auf einmal wieder in ihn gesahren wäre, wird er seich te und unschmachast, verliert sich so gar ins niedend und manchen Gottschedichen Sabeln, die vielesticht auch mancher Gottschedianer verlängnen wärde.

Iwar will Herr L. von Gottscheben nichts wissem. Wenn man ihm die Gottschedische Schule vorwirst; so glaubt er, man habe ihn einen Schule ler Gottschedens gescholten, und betheuert ganz aufrichtig, daß er niemals dieses Wannes Schule ler gewesen sep. Allein das solgt nicht. Ein Weltweiser ans der Schule des Pythagaras, darf nicht eben ein Godler des Pythagaras sepn;

Genug, wenn er besten Grundfäße annimt. Mahler haben diefes Wort von ben Weltweifen Untlehnet, und ben ihnen kan man 3. B. aus der Rembrandschen Schile seyn, ohne unter diesem Meifter irmals gearbeitet gu haben. In vinem Ahnlichen Verstande ift es eben nicht nothig, baf Herr & bey dem Herrn P G. Collegia gehört haben musse, um von dessen Schule zu fenn: Und in der That, verschiedene unserer besten Kopfe sind ans dieser Schile bergetommen, find so gar würklich G. Schüler gewesen; allein fie haben gar bald seine Grundsätze verlängnet, und fich von ihrem Genie einen weit deffern Weg fahr ven lassen. Rur von dem Herrn &. if es wahr, daß seine Werke hier und da noch jest die Gott schedische Schule verrathen, and welchtt er ge kommen ist, und (so bose sich Herr &. auch dans über anstellen mag,) ist es duch ausgemacht, "daß aus dieser Urfäche seine wahren Verdiensts niemals so bekant worden waren, wenn micht Dr. Ramme ler merst, und nach ihm die Versasser der 236 bliothek der schönen Wissenschäften die Welt auf viefelden aufinerkfam gettincht hatten :-Man

Man siehet endlich wohl, daß, mit der Zeit, der gute Geschmack ben Herrn L. die Oberhand geswinnet. In der letzten Aussage seiner Fabeln hat er nicht nur den Anhang von elenden Gedichten weggelassen, mit welchem die vorige Ausgabe gleichsam gebrandmarkt war; sondern auch eine Menge schlechter Jabeln verläugnet, und das gar w Niedrige und Possenhaste weggestrichen, das nicht selten die sum Eckel getrieben war Ja aus meinen vorigen Briesen werden Sie ersehen has den, daß verschiedene von seinen Verbesserungen einsichtsvolle Kritik, und einen guten Geschmack verrathen.

Alber dem ohngeachtet ist er sich noch immerungleich. Unter denen in der letzten Austage nen hinzugekommen Fabelu sinden, sich einige sehr gute, einige mittelmäßige, und nicht wenig schlechte Stücke. Folgende ist nach meinem Geschmacke, eine von den besten Fabeln, die eine tristige Lehre unter einem wohl angemessenen Bilde vorstellet. Bie ist die zwerend zwanzigste in dem drietzen Buche, und sihrer den Titel:

#### Die Juchse.

Zween Füchke, Sohn und Bater, schlichen, Als kaum die Mitternacht verstrichen, Um ein entschlasnes Dorf herum, Voll boser Absicht, leis' und stumm:

Sie nahten eines Hofes Ställen, Da hörten sie die Hunde dellen, Die Churen knarrn, die Hähne krähn, Der alte Fuchs sprach: las uns gehn,

Hier wird der Angrif nicht gelingen, Daher sie sachte weiter gingen. Drauf stellt ein andrer Hof sich dar, Darinnen alles stille war.

Nur hört der Sohn nicht ohne Schaudern Viel Ganse mit einander plaudern. Der Alte sprach: Dies schadet nicht, Hier bellt kein Hund, ich seh kein Lick-

Sie brachen ein mit gutem Slucke, Und affen fich in Ganfen dicke.

※ ※ ※

Nicht leicht brobt Unfall einer Macht, Parium der Pobel schweigt, und die Regierung macht.

\* \* \*

Kaft von gleicher Schönheit ist die neun und zwanzigste Jabel des vierten Buches, Schwalbe und der Sperling genant. Diese Fabel ist in ihrer Art merkwardig. Sie enthält, der gemeinen Regeln der Apologe jum Trof, feis ne Sittenlehre; sondern einen dogmatischen Lehrfag, und gleichwohl fann man ihr den Ramen einer schönen Fabel nicht absprechen. sechszehnte des zweiten Buches ift eine lehr: reiche Erzählung und die unmittelbar barauf folget, eine artige Allegorie, Die Ihnen gefallen wird. — Da haben Sie anch alle Stude, die mir unter ben neuhinjugekommenen lefenswurbig geschienen, Die übrigen find von sehr geringent Werthe, faft von abnlichem Schlage mit folgen. ben nichts bebentenben Mabreben: 🔌

#### Die zween Sahne,

Ind schine fich ganz ungestund, Der eine schrie: berans, du Hund! Ich, ober du, muß tadt bier liegen. Sie ruckten auf einander loß, Den Zwenkampf muthig auzudeben, Wer giebt, wer kriegt den ersten Stoff! Wer unter benden läßt das Leben?

Kopf gegen Kopf, Sahn gegen Sahn, Sieht man im kurzen Lager fiehen, Sie sehn sich ein halb Stündchen an, Da sie still aus einander gehen.

Sie blieben ehrlich nach wie vor, Die kurze Thorheit ist die beste, Wer Zwenkampf sucht, der ist ein Thor, Und wer sich schlägt, der ist der größte.

Des vierten Buches erste Fabel nimt zwa ganze Seiten ein, in welcher der Mond einem Esmeten erzählet, wie sehr sich die Erdenbewohner sürchten, wenn ein Comete sich der Erde zeigte.

Man fage, du feuft ein Unglickette, Der Hunger, Best und Würgen brabte.

Wief der erstaunende Comete, Ich sen ein Pest und Kriegsprophete? Weis dem die Erde, das ich din 3 Ja! siel die Antwert, Ale Schritte, Die du gethan, und alle Tritte, Die du noch thup sollst, sind bestimmt. Man hat das Maas von deinem Gange, Und wenn dein Stral den Rückweg nimmt, Das weis man auf der Erde lange.

Wenn der Mond ja von allem, was auf der Erden vorgehet, so genau unterrichtet seyn will, so sollte er auch wissen, daß diesenigen Menschen, welche alle Tritte des Cometen vorherbestimmen können, ihn keinesweges sür einen Pestund Kriegse propheten halten. Der Schliß ist sehr sein, den unser Nachbar der Mond, unsern Weltweisen in den Mund legt. Der Comet fragt: Wenn sie wissen, wie weit ich von ihnen din, wir kan ich ihnen denn schner sehresslich seyn?

Warum nicht? sagte der Planete Man hat gemerkt, wenn ein Comete, Sich unserm Erdenball genaht, Das Theurung, Seuchen, Kries entkunden, Und da es niemand anders that, Ward der Comete Schuld besunden.

elleffell "

Die so schiessen, wissen unstreitig sehr wenig von dem Gange des Cometen. — Jedoch was will der Dichter mit dieser ganzen Erzehlung? Am Ende wird es sich vermuthlich zeigen. Lesen Sie selbst!

Dier wurde der Comet entrüstet: D! wenn ihr meinen Ursprung wüstet, Berleumdrisches Geschlecht! Prach er. Wis mögt ihr euch vor Fallen graben, Da nicht einmal die Sterne mehr Für euch am Himmel Friede haben.

Dieses war also der Endsweck, warum der Poet den Sternen ein so langes Gespräch andichtet! — Von eben dem Werthe sind die 20te, 23te und 24te des ersten Buches, und noch vereschiedene andere Stück.

Bevor ich schliesse, muß ich ein paar Worte von den Fabeln hinzushun, die der ungenante Herausgeber weggelassen, Herr L. aber durchaus nicht perlieren will. Herr L. hat sie alse verändert, aber mit sehr schiechtem Gläcke. Ich weiße kann eine einzige, die durch seine Veränderung nur mittelmäßig geworden wäre. Un einigen Stellen hat er so gar die niedrige Possigen nicht entbehren wollen, die eines Stoppe wurdiger sind, als eines Lichtwehrs. Z.E. Zwey Strophen in der Fabel, der Mohr und der Weisse, die schon von andern Annstrichtern getadelt worden, hat er auf solgende Art verbessern wollen.

Sut! sprach der Modr, bat denn ihr Fleiß Sich deiner besser angenommen ? Die Tasel ist den dir noch weiß, Der Mahler soll erst drüber kontmen.

Die Welt, werin wir Menschen sind, Sleicht einem ungeheuren Saume, Darauf bist du, mein liebes Kind, Unstreitig die unreise Pflaume.

Wie ist es wohl dem Herrn L. möglich gewesen, das elendesie Zeng von der Welt, von dessen Arm-seeligkeit ihn ein Wink des Kunskrichters hätte überzengen sollen; so sorgsältig bepzubehalten! Wuß man nicht entweder alles Geschmads beraubt, oder (wenn man dieses von Herr L. nicht glanden will:) in sein Werk gam thörigt verliebt seyn, um solgende Fabel sin die Seinige zu erkennen?

Die Ragen und der Hausherr.

Chier' und Menschen schliefen veste, Selbst der Hausprophete schwieg, Als ein Schwarm geschwänzter Gaste Von den nächsten Dächern sties.

In den Porfaal eines Reichen Stimmten sie ihr Liedchen an, So ein Lied, das Stein' erweichen, Menschen rasend machen kan.

Sing, des Murners Schwiegervater, Schlug den Takt erbarmlich schön, Und zween abgelebte Kater. Qualten sich ihm bensukehn.

Sis der Herr im Hauf erwacht.

Dieser springt mit einem Prügek In dem finstern Gaal bernink, Schläst um fich, zerstößt den Spiesti, Wirst ein Qukend Schaafen un.

Stele

Stolpert vier einge Spane, Stürt im Fallen auf die Uhr, Und zerbricht zwo Aeihen Zähne: Blinder Effer schadet nur.

Herr E. hat sich die Mühe gegeben, einige gar zu niedrige Ausdrücke, die hier in der ersten. Ausstage vorkommen, zum Theil auszumerzen, und zum Theil zu veredlen. Allein vergebens! Die Fabel hört destwegen nicht auf elend zu seyn. Ein ähnliches Beispiel giebt uns die Fabel Bo, reas und die Broe, und überhaupt ist es ihm sast mit allen Fabeln so ergangen, die sein Kunstrichter verworsen, und er zu verbessern gesucht. Der Bortrag ist erträglicher worden, aber der Grund der Fabel blieb unverbessert. Ich nehme die beraubte Fabel aus, woraus in des Herrn L. Anslage eine leidliche Allegorie geworden.

Noch eins kann ich nicht unangemerkt lassen! Herr L. hat die Selbswerleugnung gehabt, eine Fabel, die dem Ungenanten nicht missallen, zu verwersen. Aber auch nur eine einzige, nehmlich die zie Fabel des ersten Buches, die Gebure der Såndin. Man kan dem Herrn & in dieser Strenge nicht Unrecht geben; nur wäre zu währschen, daß er es mit mehrern so gemacht hätte, gegen welche der Ungenante zu gelinde gewesen.

Ju.

# Zweyhundert und sieben und dreißigster Brief.

Die erste Eigenschaft, die man von jenem Schriftsteller aufs billigste sobern kann, tft wohl, daß er die Sache von der er schreibt, vollkome men versiehe; Wie häufig wider diese erste Oto gel von vielen Schriftstellern gefündiget werde, liegt leider in Deutschland, so wie in andern gans dern genng am Tage. Wir finden allenthalben Philosophen und Amstrichter, ja Gottesgelehrte, Aerste, Raturforscher u. s. w. in Menge, Die bloß deswegen schlechte Bucher schreiben, weil sie in der Materie, von welcher sie handeln, nicht genugsam bewandert find. Doch find solche Schriftsteller jum Theil noch zu entschuldigen; sie glauben zuweilen, sie batten doch ein gewisses Studium von Jugend auf getrieben, fie hatten vieles davon gelesen, und auch manches erfahe ren; — Die angewandte Malhe also, mache, daß sie glauben, sie waren ihrem Gegenstande genugsam gewachsen. — Dis hat einige Wahr scheinlichkeit und entschuldigt also den Schriftsteller, vich

13:4

vielleicht — Aber wie kan jemand, der bloß aus einer seichten Erkundigung, aus einer flüchtigen Lectüre von einer Wissenschaft etwas weiß, clausben, daß er um davon vollkommen unterrichtet sep, und welche Stirne gehöret dazu, sogleich ein Buch davon zu schreiben, zu urtheilen, ja kNeister zu tudeln.

Der Beschluß känftig.

### Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

X. Den 10, Junii 1762.

Beschluß des zwenhundert und siebent und dreißigsten Briefes.

Schriftseller, von dem ich Ihnen schanlange eine Rachricht versprochen habe. Er hat die Orcikigkeit gehabt, von der Amsserkecheren und Naleren su schreiben, ja daum in dem Toneeines sehr wohl unterrichteten Kenners zu sprechen, ob er gleich, wie man offenbar siehet, mehr nicht, davon weiß, als was er sinchweise in Unterredung gen mit einigen Ausstlern mag ausgesangen har ben; oder was er aus einigen Handbüchenn Schlecht verstanden, und noch schlechter abgeschrier, ben hat.

Pierzehnter Theil.

) ilnd

6. ben 197ten Brief.

Und'wo glauben Sie denn wohl, daß Sie biefe seinsollende Theorie und Historie einer Runst zu suchen haben, die einen Raphael und le Brun unsterblich gentacht bat. -. Gie Pliteil es wohl schwerlich rathen! — Wissen Sie also daß der sinnreiche Versasser \* den Mahler mitten unter den Peruquenmacher, ben Zinnglesfer, den Gürtler und die Weberstühle seget! Ich habe zwar eigentlich nichts dawieder, daß man in einer Mithelien Beschreibung ber Sandwerke und Rhiste auch die Maleren beschreibe; aber bloß den Mechanischen Theil der Kunft, und keinesweges Ble gottliche Wissenschaft die Sitten und die Leidenschaften der Monschen zu schildern, die den Klinste let unendlich über den gemeinen Handwerksmann ethebt, und ihn in die Reihe ber größten Dichter and Weltweisen seket.

Schon des Herrn V:, obschon sehr unsulängensche Erklätung des Wortes Aunst, hätte sin auf diese Anmerkung sühren können. "Unter dem "Worte Aunst, sagt er, versiehe ich diesensis

<sup>\*</sup> Hallens Werkflücke der heutigen Kunste, iterAbeil. Brandenburg bep Sällen in 400.

"weichanische Zandgeschicklichkeit, durch "welthe, vermittelst gewisser Werkzeuge ein na-"wielicher Körper zur Waare gemacht wird." Schickssich diese Erklärung auf die göttliche Kunst eines Aubens, oder Lairesse, ja nur auf einem Sachtseben Konink oder Dubuisson? Aber auf den inschänischen Theil der Maleren schickt sie sich, den der Tapetenmaler, der seine Patrone duschstiebt, sowohl inne haben muß, als der Künste der, der den zursenden Jupiter schildert.

teninis hatte, so würde ihm ohnsehlbar auch sollenden seines kine untürliche Anmerkung eingefallen seinet Wan lan durch einige Erkundigung sehr leicht Mandricht den dem mechanischen Bersuhren in diner Runst, von dem Namen und dem Gebruicht der nicht dem Namen und dem Gebruicht der währen in diesergen noch nicht vom der Annsch aber nicht dem vollsminen don den Werfalser das innan vollsminen don den Werfalser das der Seri Verfasser, wher sie der der Deri Verfasser, ind den Jih wette zu Erdaß der Seri Verfasser, ind den Jihr wette zu Erdsibert, den Verfasser, und den Jimgtessed den Lexikanschen und den Fernanchen und den Jimgtessed den Lexikanschen und den Fernanchen und den Firmgtessed den Lexikanschen und den Firmgtessen und den Firmgtessen

y a

von der Gute und den Fohlern einer Permane, oder einer zinnernen Terrine zu urkheilen. nun ausgemacht, daß man durch blosse Erkundis gungen, das innere auch der simpelien wechand sehen Runst nicht begreifen kan. Wie hat er sich denn schmeicheln können, in kurzer Zeit die Mase rev begreifen zu können, die so viele Rrafte bes Beistes und ein so weitläustiges Studium ersop dert, worüber in so verschiedenen Sprachen s viele Bucher geschrieben worden, deren Theorie so viele grundlich daven unterrichtete Schriftsteller, erlantert, und dennoch nicht vollkommen gemacht haben. Mie hat er sich schmeicheln können, aus gin Poar Sandbuchern so viel Exfantnis erlanget an haben, um von der Theorie, ich fage nicht des mechanischen, sondern des Erhabenen Theils der Maleren mitsprechen zu können. Und was kan ihm hieze die Erkundigung bey einigen Rünft dern helfen? Won der Kunst mit Könstlern zu:sprochen, setzt eine graffe Sinsicht in die Runft selbst vorans, oder die Unterredung wird sehr unsenche dar seyn. Man wird dem Erfundiger sehr leicht prigen, auf welcher Geite der Palette bas Loch iff.

18, oder daß die Staffeley dren Fisse hat, aber wan wird nicht von den Tinten reden können, vermittelst welcher Titian. Fleisch oder Ostade und Schaffen, Licht nuchlten.

Cui lecta potenter erit res
Nec facundia deseres hunc, nec lucidas erde.

lagt Soraz. Im Gegentheil, wer nicht gemus gelgen und nicht gemig nachgebacht hat, bem wird Unordning und Verwirrung auf allen Schritten nachselgen. So gehet es auch unferm Seren S.; er hat was er in Buchern gelesen nur balt verstanden, schielend und öftere grundfalsch angewendet, sonderlich, wo er seiner Meinung nach etwas hat verbessern wollen. Dazu kommt die aroste und-bennahe unbegreiflichste Unordnung t da man sehr oft siehet, daß er eine Anmerkung nur bloß dahin sett, weil sie ihm gleich eingefallen ist, ohnerachtet sie mit der vorgetragenen Sache in sehr geringer Berbindung flehet. Urtheilen Sie, was hieraus für ein Mischmasch entstanden ist: Wer auch nur eine mittelmäßige Kentniß der Mas leren hat, muß erstannen, wie der B. mit solcher Dreistigkeit von Sachen redet, darin er gang uns missend **3)** 2

wissend ist. Ich begreife nicht, wie man si unaei schent der Welt Staubinidie Augen firenen, innb ben Leser hintergehen varf, der doch entwedet-Rugen oder Ergegen fucht, und in einer fo vers wirrten Schrift ohnmöglich eins von beibent fin-Wenn man aus des Hrn. B. Beschreis bung, einem jungen Menschen etwa eine Poer bon der Maleren machen wollte, wie verwirrt hit unvollkommen wurde fie werden! Riches flehes an seinem rechten Orte, fast alle Blatter wimmeln von Sehlern, von Ganen die jum Theil gintofalfc, jum theil schielend und unverfiendlich fich, und die wahren Sathen sind in solcher Unorde nung unter einander gemischet, die zienlich zeiget. wie grandlich und prvenslich die Kenknis des Herrn V. sein muß.

and the state of

3wen

8,

Zwenhundert und acht und dreißigster Brief.

Damit ich mein hartes Urtheil über des Herrn Falle Beschreibung der Malerey und Rupsers stechtsertige, muß ich Beweisgründe dazu ansühren. Es wird nicht möglich senn, dies se Schtisten im Ganzen zu beurtheilen; denn die Unördnung die darin herrscht, macht, daß nichts richtig zusammenhängt, und als auch nichts richtig auseinander gesetzt werden kann. Ich werbe bloß der Seitenzahl solgen, und Ihnen nur einige salsche und unverständliche Säse herse zen, die ich im Durchlesen angemerkt habe, sie werden darans leicht auf das übrige schliessen könnett.

Ich mache also mit der Aupferstecheren den Anfang, weil es dem Herrn F. ich weiß nicht warum gesallen hat, sie zuerst vorzunehmen. Mich dankt die Fupserstecheren seset doch die Zeithünigskings und Maleren voraus:

Ich behalte mir vor, in einem kinftigen Btiske keint Ihnen von der Schreibart des Herrn z.

2) 4 und

tind von dem unerträglichen Gernwiße der darint herrschet, zu sprechen. Damit Sie aber doch einen kleinen Vorschmack davon haben, kann ich picht umhin Ihnen den Perioden, womit er seine Albhandlung über die Ampsersiecheren ansängt, und ohnsehlbar gemeint hat, etwas sehr sinnreisches zu sagen.

"Der Rupferstecher verewiget die sterblichen "Farben des Malers durch eherne Denkmahle. er siehet den Farben ihr buntes Aleid ab, und "umhängt die gemahlten Gedanken mit einem "schwarzen weitläufig gewebten Nove, dessen "Jäden und Wäthe insgesammt geob scheinen: "sie verwandeln sich aber unter den Blicken des 20 Betrachtenben zu Mesen, die mit ihren gera-"ben, frummen, geschlängelten Zügen, ein Page 34 Schritte vons Auge, die zusammenhängendes Liniangewebe bilben, voer gleichsam allen "ngthrlichen Körpern ihre wesontliche Fleisch-Jasers mit einzeichnen; so wie die Barben des "Malers wurklich in einander gemischt seyn to masson, wenn sie bastluge, wibren und demselben er-"habent Dinge auf einer Fläche vorfriegeln sollen. R

... It wohl ein argeres Galimathias zu finden! Nachdem fich nun der Herr V. mit solchen Blums chen noch etwas aufgehalten, findet er vor gut um sich die Miene eines Kenwers zu geben, die Wirkung der verschiedenen Arten der Kupfersie cheren-mit einander zu vergleichen. Er thur dis aber auf eine so ungluckliche Art, daß er gleich auf der ersten Seite einen Jehler macht, der die grobste Unwissenheit verrath; "Die Radel sagt mer, gefiel dem Bewunderer abstracter Jeinheis eten; die schwarze Kunst ward ein Liebling derer, pr die die Kupserstiche schon malerischer verlangs sten., Richt doch! sundern vielmehr gerade umgekehrt: das Radiren ist am meisten Maler nisch, und die schwarze Kunst möchte cæteris paribus eher etwas trockeues an sich haben.

Aluf der solgenden Seite macht der B. eine recht kindische Beschreibung der schwarzen Kunst; die noch dazu so unversändlich ist, daß jemand der nicht weiß, was die schwarze Runsk sür eine Ding ist, sich ohnmöglich wird daraus vernehmen können: "Die schwarze Kunst überpsigt ihre "Platten ganz modig, und beschabet die lichten

"Stellen, die Schatten bleiben ranh und unbes, baut liegen, und sie besetzen alle krause Anhöhen "der Platten. Der Grabstichel arbeitet in det "Tiese; der Schwarzkünstler gräbet sich gleichs "sam nur allmählig in die Tiese des Schattens, reichs herab.,

S. 199. Wer kan wohl den V. verstehent, wenn er sagt, "ber Polirstaht musse auf der Leh-.. ne eines hölzernen Stuhles in einem spielenden Tagel ruhen., Der Ragel ist ja auf deut Stuble sehr feste eingeschlagen, und nur der Po, lirsiahl innß fren gehen, ober spielen, wenn man es so nennen will. Doch braucht es dieser Weit laufigkeit überhaupt nicht, man darf ben Polit Mahl nur an die Schulter antegen. Aper hbers haupt, warum redet ter herr B. im Kapittel vom Radiren, vom Polierstahl und Napierschirm ? Beides brauchen ja alle Ampferstecher, auch wenn sie nicht radiren. Aber es ist einmahl des B. Gewohnheit, alles dahin in werfen wo es nicht Singehort.

S. 202. heißts vom Radiren: "Man suchte "das wilde wölligte Aleib ber Bäume, das "schwim "Men.", Wet seine Bäume wolligt radiren wölltes wärde ben Kenkern der guten Landschaft wenig Ruhm erwerben; eben so schiefend ist der Unsdruck, des selweimmende Wesen der Wolken.

S. 207. "Das Portrait ist die vornehmste "Hervordringung des Erabstichels. "Ein grundkalscher Einfall! Es werden die größten Historien von Srund aus gestochen. Der Herr W. muß wohl niemals Stücke von Müller, Golzius, Woeltwe gesehen haben. Auf der andern Seite wird auch wohl ben sehr vielen Portraits der Anfang mit dem Radiren gemacht. Denn das ein grosser Wille seine Portraite von Grund aus sticke, scheinen viele Känstler, die die Arbeit zu sötdern Inden, nicht nachahmen zu können.

S. 24d. Stehet von den Portraiten des Romiss eine sehr unglückliche Stelle. Jedermann weiß, daß von allen Bildnissen kein einziges ähnlich speichen Schlichten das von dem größten ihrte lebenden: Außersucher gesischen worden, hat bie wenigste Athalichteit. Wie kan denn der B. so wenigste Athalichteit. Wie kan denn der B. so unbeunbehntsam sagen, daß man in den in Anpfer gestuchenen Bildnissen dieses Helden seinen Seist lesen könne. Man möchte hier andrusen, phijudicium!

S. 211. Mue Rupfersiche des Geobstächels , sehen viel glätter samfter und bleicher, als die "radirten Sachen and. Sie füllen ihre Figuren "mit einem edlern Stolze, mit langern und gradeen Schatten aus.", Diese Stelle, ift in den Angen eines Kenners würklicher Non-sense, Der Grabstichel wird, wenn er gut gebraucht wird, exteris paribus allemahl mehr Krafft geben als die Radel, folglich können seine Werke ohumoglich bleicher seyn. In vielen Fällen kan die Rada sanfter senn, als der Stichel. Und was soll, edlerer Stolz und langere und geradere Schatz ten? welche abentheuenliche, Regriffe! die Doffe des Schattens und des Lichts, theilt der Moder aus und der Aupfersteider so wenig als du Radirer fan etwas baran ándern.

Some, Ale Das Layier von der Schwarzens Van E. Alt usch verwierter untereinander geworfand als alice Ablies in der genzen Alhendlung. Die Sacken

Soden liegen unterrinander velur. ægri forn-Gleich im Ansange giebt der 23. eine sebn unulängliche Nachricht von der schwarzen Aunst-EEr meint 31 E. die Platte wurde durch das Schwarzekunsteisen gegründet, wie langweitig wirde, die nicht bep etwas gröffern Platten sepn? Es ift ja jedermann bekannt, daß diese Platten vermittelst besonderer stählernen Walsen auf eine mahl gegründet werden; hiervon redet der D, als von einer Maschine die nur in Ungspurg ger brinchlich sen.) Rann ift er noch biemit sentige fb fängt er S. 212: wieber an, das Stechen. Radieren und die schwarze Runft zu vergleichen. S. 213. faget er ein Paar Worte von dem Neugen der Aupferstecheten. G. 214. Aomiterauf die Künftlerhistorie; sühret eine Anjahl Aupjerstechen an; redes von den istlebenden Aupserstechern, und lome S. 220 wieder auf die schwarze Kunsk zuwith --- Wer muß nicht über em solches Chave erstaunen! doch wenn man das ganze Buch burchlieset, so findet man noch viel mehr solche Bevfoith.

· Die ebengevachte Verzielchung der dreif Abself des Aupferstichs, ist so falsch und unrichtig, als möglich. "Kinder det' Radiernadel, fage erp "find alle ganz kleine Aupfer, als in Buchern die "Wignetten. — Plane von Stabten, Rarten,— "alle Fleine Sistorien und überhaupt alle Baj , chen, welche weder das Zärkliche eines itTenschengesichts, noch das glänzends "Wesen des Metalles ausbrücken sollen Ju was für Schranken will hier der W. das Dide diren einschliessen; follte! man nicht beilfen, ce , white slop in Pleinen Suchen: gebrauche werdent hat man aber nicht die grüßten radirten Blättet in groffer Menge, j. E. von le Jewes, P. Testa, Merian, C. Meper u. a. "ABie viele Wignetidus und Bleine Likorien find hungegen nicht gestöchen. worden, nad konnen und alle Tage gestochen. Landcharten werden wegen der vielen Schrift offer gestochen als kabirt. --- Am-Extis fichreibt der B. wieder ven gröbstem Adminischen hin; was willer wohl mit der Zierlichkaf adnesi Menschengesichts und dem glänzenden Mai sen des Metalls sagen? Es ist unbegreislich; RUE / unt so viel siehet man sehr deutlich, daß er von den Schranken des Stechens und Rudirens ganz ditchaus unrichtige Begriffe hat.

"Ein Schwarzkänstler hat überhaupt, nur "einen richtigen Begriff von der Zeichnung, Schats "ten und Licht, und eine melancholische Dose "twonGeduld nothigt., Begrif von der Zeichnung etc. duch Geduld muß somohl der Stecher und Radis ver haben, als der Schwarzefunstarbeiter, was rum aber die Geduld des lestern melancholischer kyn sollte, ist nicht abzusehen.

"Kembrant hat in der schwarzen Kunst sehr "schöne Sachen: geliesert... O si tacuisses! Wenn, doch der Herr B. nicht von Sachen reden wollte, darin er si sehr unwissend ist. Adenn man dem Herrn B. gewisse Blätter von Dieteich vorg legen sollte, so würde er sie ohnsehlbar auch wohl für schwarze Kunst halten.

"Die Stechkunst liesert uns die Geschichte der "Religion, die Heibnischen und Ehristlichen All-"terthümer, geistvolle Sinnbilder, — Mün-"ten, die Gemmen und Bildnisse des Altere "thums. — Schreckliche Menschen Schlachten, "done Ihnt denn nicht dieses alles such die Radierkunft, und noch öster als die Stechkunft? der Hert Bi hätte nur beiber: Känste Schraufen gar nicht be, kimmen sollen, da er so weuig dabon weist.

"Die Stechkunst liesert akademische Bildsun, "den. "Akademissehe Bildsünsen? was such, das sur Geschöpfa. Es ist duch eine schünnung Sache, wenn ein Schriftseller Würter brauchen will, die er nur halb versiehet.

Es ist lustig, daß der Heir A, sagt, die Stechkunk liesere auch diese seine Werkstäte der Rünste. Wenige Zeilen vorher hatte er gesagt, die Vignetten in den Vächern gehörten sie Radierkunst. Uebrigens sind die Vignetten sweisem Buche auch wirksch radires.

Der Befchluß funftig.

## Brfeft;

### die neueste Litteratur bettessends

#### XI. Den 17. Junit 1762!

Beschluß des zwenhundert und acht und dreißigsten Briefes.

unjulänglich als verwirt. Aupferstecher und Radirer sind unterstnanderigeweisen, und in stadirer sind unterstnanderigeweisen, und in stadirer sind unterstnanderigeweisen, und in stadie Radier. Reiche Ramien sind sasch, als Baccio Balduini anstati Baldini, Mantlinge anstati transegna p. Ches kin auffats Cheveau. Goken Siesisch wehlange stim auffats Cheveau. Goken Siesisch wehlange stellen, duß der Werfs unsere alten dechtschaffmen Liberecht Durck nicht richt einendhi kennet. Ex viennet ihn S. 263. Aus und 214 dereymahl Reichen Diese, sum Zeichen, daß er obne Racht benien Frunzösischen Schrifthettet ausschreibeite biesen gewischen Schrifthettet ausschreibeites biesen gewischen Stann gemeiniglich Litherse diese in nemitie pflegen.

"Bettet Speatiger und Wyd Badese, weis "Her anfänglich ein Bachsentacher war, lebich "belbe and Hose R. Rübuhl II... Speangen ist ein bekannter Malet, der aber, so viel ich mich Oliczelsteine Abeil eringere, niemals den Stichel gefihret, hat. Alegidine, der jungste unter den Sadelernistwehl niemahle ein Bückenwacher gewesen, aber von Johunn Saveiernebenn Aciteften ist dieses befandt. 1(Mbraham Bestemart) den das Wimschreck war kein Ropfersichen, sondern eine Maler, sein idinglice: Subit Contribus, war eine upfersch Die Beir Drumbeilt von den größten Künftder mit einer ungemeinen Dreistekeit. Bom Heinrich Golzinsy einem Manne, der mohl so diel rofundenriffet, als irgand, ein Kunfersteschere fagtien; munches tikissine eigeng Erfindung Bun! Romeyn den Googhe heißt: ce ; en hahn nicht gandoben Beschmack und klum richtig gezeichnet. | Weiste Morken Kocken voll Aller gerien; weicheraber zuen dinglisch grösteng thails wicht zuwerstehen wännen. "Möcher mach buid : wohl dar Abert. diefer elepher firebeil abuse sehrieben haben Indenn ist selbst hat, wohl won Asph meyn de zooghe nieuralfi kim Gilde gesehens that and many algolant algolance algorithms and an urtheist. De Sasheradurt mehrentheilesis. tigginab, gleich wiedeicher felten schaftla Schaf. Miles with a property of the father than the mistage rentheils vergändlich genuga-ibie Aufer-Mefeis nem

nem Buche, Hieroglyphica genannt, sind freylich eher hieroglyphisch als allegorisch.

Das umerschämteste Urtheil aber ist wohl das, das er über den jüngern Picart fällt; hieset Mann, der durch seine reiche Compositionen, durch feine finnreiche Allegorien, durch feine treflis he Zeichnung, einen unsterolichen Nuhm verbies net.' Der B. meinet, er habe aller sauber gestos chen: "Er wurde noch mehr Bewunderjung tet-" dienen, wenn diese Sauberkeit nicht bisweilen subertrieben schiene, wiewohl der muhfame Reis "auch das Glud hat, Halbkennern das herz in "rauben. " Salbkonnern? Sollte man tonbi glauben, daß hier von einem Manne wie Picart vie Rede, ware; man sollte eher denken, es water von einem Bernigeroth, Schleuen, Sysams poer dergleichen Leuten die Rede, die nichts als einen saubern Strich, aber ohne Perfland urmachen wiffen.

An den Peresten-(nicht Penisse) lobt der W. eine reizendes Laub (Baumschlag;) Kenner pfles en sauf zu bewerken, daß derselben Baumschlag der saufchen Kannschlag der seif und Schwalduscher Werschlaßens sind isch gewiß in diesem Theile der Landschaft, keinesweiges Orakel, wie sich der Landschaft, keinesweiges Orakel, wie sich der Kandschaft, keinesweiges der Kandschaft, keines der Kandschaft, keines der Geschaft der Kandschaft der Kandsc

न्(१९६१)न

Dis mag für heute genug sepn, von des Herrn S. Abhandlung von der Aupserstecherty, Sie ser hen aus meinen flüchtigen Aumerkungen bereits, daß er, weit gesehlt, von dem innern der Kunst gehörig unterrichtet zu seyn, sich nicht einmahl, wie er doch leicht hätte thun können, gehörig nach bem äussern ober mechanischem Theike der Kunst erkundiget hat. Er hat einige halbverstandene Nachrichten, ohne Nachdenken auss Papier ges bracht, und ohnerachtet er, in der wahren Kentzus der Kunst ganz fremde ist, dennoch nach seiner Aut verändern und verbessen wollen, woraus denn sisters die seltsamsten Dinge entstanden sind.

The finde ist eden von vöngesehr eine solche Lingereimtheit, in der Abhandlung vom Formenschneis den. Es heißt: "Ein Polischnitt im Buchsbaum "leidet eine Willion Abdrücke. " Hat der Hr. B. wohl bedacht, daß zu einer Million eintansend mahl musend Einheiten gehören! und ein Abguß in Mestall, den man der Dauerhaftigkeit wegen zu machen pflegt, wied nach des Herrn B. Rechnung also wohl einige Millionen Abbrücke aushalten sollen.

13. Retainment With Market 1981

Zwey=

# Zwenhundert und neun und dreißigster Brief.

Ich muß Ihnen auch nach von des Herrn Fälle Abhandlung über die Malerey, einige Rachricht geben. herr s. bleibt fich immer gleich, er schreibt immer mit gleichem Mangel an Kentnis und, doch mit gleicher Suffisance. Seine Schreib art bleibt immer gleich affectirt und undeutlich! Gleich der erste Gedanke der eine Art von Definit nition, der Maleren vorstellen soll, ist so wind. schief und übel angebracht, als möglich; Es heißt: 3. Die Maleren beschaftiget sich, das Sichtbare in " der schönen oder auch Prüpsichen Watur und "Kunfk; auf geraden oder gebogenen Stächen, "mit Farben exhaben nachmbilden. Sie hier wohl den Menschen, der einmahl hat davon reden hören, daß die Malerey die schöne Ratur nachamme. Durch die Wort meint ein wärden schöne Gegenstände in der LLatur vers Kanden, weil nun ein Maler auch unangerehme Gegenstände, oder Werke:den Kunst mahien kan, so will er die Definition burch die Worte Rrüp4 3 3 lich

kich und Aunst verbessern. Welche Armselige keit! Wenn es übrigens einerlen ist, ob die Fläche gerade oder gebogen ist, so durste er ja nur schlechtweg Fläche sagen; Wie komt er aber dazu, zu sagen: die Malerey ahme auf einer Fläche erhaden nach? dis thut ein Basrelief und nicht einer Waleren; nimt er aber das erhaden in krikischem Verstande — so haben vermuthlich nach seiner Weinung Brouwer oder Ostade wohl nicht zemahlt.

Seine Theorie ber Malerey sangt Herr Hi entst eine besonders gelehrte Weise un. Horen Sie zu: "Die Phisse ist der etste Leitsuden sünz wen Maler. Diese lehret ihn, daß das Angs won allen Sachen, die es siehet ein verkehrtes "Bild empfangt, und daß das Ange die Spisse won diesem Winkel wird, dessen beide Schenkel won von diesem Winkel wird, dessen beide Schenkel when obeen und untern Rand des Objects and kreisen. Man ersährt, daß der kleinste Winkel, wurter den Sachen gesehen werden können, etwa "eine Minute großist, und daß man haldbeschienes "ne Sachen ohngesehr 3000 mahl so weit sehen "kan, als sie groß sind; daß diese Weite mit der

» Stark vie Lichers ab'und zunknume, bak.ein Wage eben beffelben Menschen schwächer siedes, mals' das undeke und das schwächers ktaurre "Bilder herwordinge. " Was mag boch wohl der B. ince bibler ibelangebrachten und ainber-Danien Stehtfeckleit haben wollen, und wie pe in aller Welt vin Waler damit-machen! Politics, Meinbrant ober Rubens; Die das Clairebfeite so tressed wirfianden; haben sid with niematics defüninder prosider theinfie Spheminkelieine Ma unde gruff kepp noch wentger od ein Bluge eden vol felben Manschen schwächer, seize: uis ves: andern Ueberhaupt möchte einene Malte die Kentnis ver Delt and Janben nothiger fonn, lials bes Wigani unbranchbave Physit. in the second of the sale. That Is found non, or may kide an beste spissen ? auf die Egibenfchaften, von beneu er rice Scitelang sthunger; Bach unerwarteter Abei füllt urenitratunahl auf die Raungtschichte. His rek Sie das er davon vorbridge : (...il. 34 Much unschliche Dinge mehr, lehret vie Ris samblemen, sand denteten anderif auch nicht biefor) si das oft chegisfirengire Alienmaffen stärkerindachten. Como (1 9) La Con Bodo Con (Const. Josep, 1984) idi.

Bie machet uns mit der Fathe aber Wildung, den Sitten, Gebeduchen, den Bart und Heisenruprschneiden, dem Wuchse der verschiedes woen Walterschaften der hentigen Erda belannt w . Eil Eil: ums Dinnnels willen harr . S. 190 perathen Sie hin, wie kommen Sie inwermehr in her Lanushiftonie Radvicken von Algen und Bedreichen, is von Bietrundingaarver Churciden: fuchen. Bebenten Gie fich boch nut det fleinswenig, die Sie envas schreibent. In den masi Sie upmidelbar barouf von der Aronomian nad hent Uniterschiede des Weinelichen und Weihr lishquistischtelistischen zusernathen Gie wieder ibra Windsfruheit and ripo toche werkliche Ause Der Maler und allenfalls auch derjeniges ber die Matthifferir figdirets hancetes an einem naketen Manus oder Francuskirper gewisse Linderschiede in her Assportioner & Diereinsmischen Geschlechte agenthändich fenne Sie mein hert verstehen bie ses nicht, und sammen au, von den Jehlern der Wildering rue fed water to die ben begden Geschleche tom burch das Preffen der Kleidung einflehen. Hienst hat die Maturiesvie ja nichet pu than, und auch der Mahler, beaucht diese Bemerkung mot

nicht eher, als bis er nach der Natur seichnet, da ihn denn sein Lehrneister lehret, die Fehler des Modells zu verbestern, und sich an die sehdne Natur zu hakten, davon Sie mein Herr, wie wir oben bemerket, gar keinen Begriff haben.

Herr & ist wirklich ganz unaussichlich; Selbst die bekanntslien Sachen weiß er nicht richtig und verständlich vorzutragen. Hören Sie einmahl anz was er S. 284 von der Perspectiv plaudert;

"Die Perspectip lehret den Mahler enefernte "Sachen propontionirsch vorümzen, er wendet "ihre Regeln altemahl auf die Ratur und das Am "weischlich an; indem ein Verspectiv an sich, nichte unds eine lahme Taxur hinzeichnet. — Um ucksignen nach den Regeln der Perspective zu uzeichnen, muß man einem Augenpunke haben, ühr i einen von der Tafel am muistent emtfernuch i einen von der Tafel am muistent entfernuch in eine Väucksierestenten. Welche lehret, wie Sachen und der innere Rann eines Pallasies, von "von den mit dem Ause der Vögel augesehen "werden Amen.", Wie? die Perspectip salle

onnaire S. 455 ausgeschrieben.

und mit dem Auge der Vogel!"wer kann diesekt widersinnischen Ausderna verstehen! die Franzosen neunen patspectivo à vose d'Oileau, perspective Zeichnungen, die einen sehr hohen Augenspunkt haben, so wie uns die Obserke einen erscheisnen neu undgten, wenn wir so hoch als ein Busst saffen. Wennt übrigens der Herr V. eiwas wurd des Mohleren verstanden, und nicht diese nach gescheichen hatte, so wirde er hier eber etwas von der Lufsperspectiv gesagt haben, welche der Mahler viel nöchiger bruncht, als diese Odgelperspective.

Ich muß um' machen, daß ich aus dieserweiteren gu Ende kinne etheoretischen Speorie der Mahleren zu Ende kinne me, und will also nur eine Umgahl Blatter überschlagen, wu sich sonst eine reiche Sunder war Thorheiten wärde machen lassen. I. E. Si also könten Ste ksen, "daß die Alten das multigenes "Genie besassen die Fetzke der Natur zu Schou-"beiten zulndachen. S. 240: "Daß sich der Weichner nach win Wodelle Vendatus nabert. " G. 2921: "Daß die Julien au. den Gewähdung, wangenehm widersprinssch lausen multen.

the the it will be the time to the same of the same of

. 4:5 a.s. . ·

S. 386. "Daß übertrießene Grössen, Komisch "werden. "Und Berglichen Sächelchen mitht.

Rue eine einzige State muß ich noch berühren, wo der Stolz eines Unwissenden gar zu unerkräglich sich merken läßt: S. 294 heißt-es:

', Man pette vas nakte Modell dergeställt, daß ; die Weinger-feinest Pflasterschattens (benn "With lugschatten-fornet mit ein barbarisch "Mahlerdeutsch zu sevn.") — Ist es nicht unerhört, in einer Runft, in der man gar nicht zu Hause ist, so breist zu tadeln? Und wo hat der Herr B. gefunden, baf Kunstworter, die seit langer Zeit von allen Kunftlern gebraucht und verstanden werden, barbarisch sind? Ihm als eis nem der Maleren Unkundigen, ist vielleicht, ich weiß nicht warum, bas Wort Schlagschatten fremd vorgekommen. Aber Kinftlern wurde sein Pflasterschatten, der ohnedem die Sache gar nicht deutlich ausdrückt, weit fremder und unver-Ich möchte auch wohl ståndlicher vorkommen. wissen, ob er dieses Wort von dem Steinpflaster oder von dem Pflaster das auf der Wunde liegt, herleiten wolle.

Èine

Sern W. ist, daß hier in der Theorie der Maleren, die Zubereitung der Jarden gelehret wird: die darin befindlichen Fehler, i. E. daß der Zinnober im Dehle seine lebhaste Rothe versiere, mögen immer mit den übrigen Fehlern hinschleichen, die ich Ihnen nicht anzeigen kann, indem ich sonst das halbe Buch absehreiben maßte.

#### - Zwenhundert und vierzigster Brief.

Den Abschnitt von der ausübenden Malerey hat Herr Sake saste narlich aus des Benedictiviters, Dom Pernety, Traitépratique sur les disserentes manieres de peindre gezogen, welcher desselben Dictionnaire portatis de Peinture als eine Einsteitung vorgesetzet ist. Es ist sonderbar, daß Herr H. dieser Quelle, der er doch alles zu danken hat; nicht mit einem einzigen Worte gez denket. Er solget dieser Abhandlung Siss vor Ing nach, nur weil er doch selbst gern ein Original sein will, verküppt und erwellert er sie, wirst vieles durch einander, und kieldet alles in seinen sighrlichen inn undentlichen Styl ein, so daß nun dieser Abschnitt den sibrigen so stemlich ahns lich bleibt.

Das Gute also, bas in diesem Abschnitte zu sinden ist, gehöret dem P. Pernety zu, die vielen untermischen Thorheiten, und Fehlev aber, wird sein Uebersetzer wuhl auf seiner eigenen Rechung behalten.

Ich muß Ihnen boch an ein Paar Stellen, die gleich im Anfange vorkommen, zeigen, wie Herr Z. mit des P. Pernery Abhandlung umgehet. Sie werden auch daraus sehen, daß Herr H. wirflich wortlich übersetzt, aber mit wie vielem Nachdenken er übersetzt; wie richtig er seinen Autor versieht, und wie viel er von der Sache selbst verstehen mag, wird Ih. nen auch in die Augen sallen.

Pernety sagt von der Maleren mit Wasser-farben:

Peinture à detremps en grand, que dans less proposes publiques, soit qu'on pense mal-a-propose qu'elle me peut subsister long-semps soit qu'on pense mal-a-propose, qu'elle me peut subsister long-semps soit qu'on n'y trouvé pas ce coup d'œil flatteur qu'ont mles autres manieres de peindre, soit enfin aqu'on trouve trop de difficultés à la bien persecuter. Quoiqu'il en soit, elle est aux innerd'hui bannie des Eglises & des Palaiss, ot si on l'employe dans les appartements, c'est tout au plus pour tirer quelques mou-

plares de panneaux; on l'a relegnée chez les Peintres de Tapisserie, où elle ne se soutient n has ange honneur; parce qu'elle me vant rien sopreffer pour supplage. Elle blanchit, elle " a examonit, At an bout d'un Temps il ne "reste de la Tapisserie qu'une toile salie de " couleurs indecises; ce qui vient de ce qu'ils "employent Besucodps de Feintures tirées "des vêgêtaux, qui ne tiennent pas a l'air. On "ne doit cependant pas de la porter son Juge-"ment sur la durée de cette Sorte de Peintu-"re; la bonne dêtrempe se soutient parfaite-"ment: J'en ai vû dans les appartemens de "M. Joseph-Ignace Parrocel, exécutée de sa "propre Main sur les Murailles, qui s'est sou-"tenue dans toute sa beauté depuis nombre "dannées.,

Herr H. spricht. S. 308 solgenbermassen:
"Hent zu Tage werden nur die Verzierungen auf
"den Schaubühnen, und in den sestlichen Freu"den, dieser Art von Waleren überlassen; und
"man läßt es sich gefallen, wenn die Wasser,
"sarben mit der Zeit ausbleichen, und deryleichen
"Dinge

"Dinge, denen man keine lange Dauer jukrane, "in den Capeten endsich wieder untergehen, weiß "man eine Menge Saftfarben dazu anwendet, "die doch an der Luft verschieffen, wie wohl die "Wände öfters diese Makereyen lange genng, ethalten.

Der Beschluf künftige

definition of the state of the

### Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

/ XII. Den 24. Junii 1762.

Beschluß des zwenhundert und vierzigsten Briefes.

ernety fährt fort: "Avant l'Invention de la Peinture à "l'huile, on pe peignoit qu'à Fresque ou à de-, trempe, si l'on en excepte les Anciens; & al'on voit encore en Italie & en France des "peintures à detrempe sur le plâtre, qui mal-"grè le laps de plusieurs Siècles, conservent n encore plus de fraicheur que l'huile même. "Cette Sorte de Peinture a encore l'avantage "qu'étant exposée à quel Jour on lumiere qu'en "voudra, elle fait toujours son effet, & plus "le Jour est grand, plus elle parost vive & ,, belle; de plus, les Couleurs une fois séches , ne changent jamais, tant que le Fond sur le-Vierzehnter Theil. "quel

"quel elles sont appliquées, subsiste. La Rai"son en est que les Couleurs y sont employées
"comme elles sortent du Sein de la terre. La
"solle ou la gomme qu'on y mêle pour les
"rendre plus adherentes, les changent si peu,
"que quand la Couleur appliquée a acquise le
"degré de siccité convenable, elle reprend a
"premiere Fraicheur & son premier êtat.

"Une bonne détrempe exécutée sur un en"droit de platre bien soc, est au bout de six
"mois en etat de soussir sans alteration des plu"yes assez longues; que ne servit este donc pas
"à l'abri de l'humidité! Il est etonnant que les
"Peintres la négligent si fort; elle leur servit avan"tagense & au Public; parce que la detrempe
"d'ouvrage & a meilleur marché; & ceux qui
"employent les Artistes, aurosent la satisfaction
"d'une Jouislance plus promte.,

Und Heit J. sähre auch fore:

"Dan makke nur mit Wasserfarben und in Fres" ko, che inan die Oelmahleren ersand. Indessen " weis man auch, daß bisweilen Wassergemählbe "dauerhafter und lebhafter geblieben sind, als die "mit Oel gemahlten, indem sie der Leim in seinen "Schutz nimmt, die Lebhastigkeit der Erdsarben "als. Erdsarben erhält, und diese nach sechs Mos "naten, auf einem trocknen Gipse, und an bes "deckten Orten ohne Schaden sortdauern können; "besonders da dergleichen Gemälde geschwinz "der von der Zand gehen und wohlseiler sind. "

Wie deutlich ist nicht alles im Französischen und welch ein Mischmasch ist im Deutschen baraus geworden. Gleich im Anfange ist das höchstnothige en grand ausgelassen, denn im Fleinen werden die Wassersarben auch noch zu andern Sachen als zu Deforationen etc. gebraucht. Wie schon Herr Z. sein Original verstehe, zeigt in der ersten Stelle Man last es sich gefallen; Richt das: doch! man beklagt sich ja darüber — und in der weiten Stelle das in bedeckten Orten. Pernety fagt die Wassergemälde können nach sechs Mos ten lange Regengusse anshalten? wenn sie aber bedeckt stehen, so schadet Ihnen auch wohl den ersten Tag der Regen nichts! Wer kan verstehen, was Herr J. in der ersten Stelle von den Tapes **Qa** 2 tem

ten und Wänden saget, wenn man nicht das Französische nachlieset, und wo mag wohl am Embe der letztern Stelle der Anhang: besonders da dergleichen herkommen, der sich zu dem vorhersgehenden gar nicht schiedet? der geneigte Leser bez liebe aber nur die Französische Stelle anzusehen, da wird er sinden was dazwischen sehlet!

Noch eine kleine übersetzte Stelle, die das Sier gel auf dem Ruhm der Einsicht des Herrn H. in beide Sprachen und in die Sache selbst, drucken mag: Pernety sagt von der Mesaique.

" Quoique ce travail demande un peu de Sci-" ence dans la peinture, il est cependant facile " de juger, que son execution est plusôt un " ouvrage de patience, que d'art. "

Herr Zalle sagt gerade umgekehrt. S. 314. "Wenn die pracktische Runst des Malers, nur "Bolkkommenheiten zu liesern, zu dieser Arbeit, "groß sehn muß, so muß gewiß seine Seduld uns zemein sehn."

Nach diesen Erempel können Sie sich ohngesehr schon vorstellen, wie viel der Hr. H. von der schäuen Abhandlung des Pernety verstanden habe; und daß kin sein Auszug von Fehlern und unverständlichen Stellen mimmelt. Ich mag mich nicht weitläustig damit abgeben, aber ich will Ihnen doch ein Paar grobe Ungereimscheiten hersetzen, damit Sie sehen, wie glücklich Herr Zist, wenn er aus seinem eigenem Kopse etwas hinzusetzes.

S. 326 heißt es: "Man pflegt aber eine Kupfer"platte zu vergolden, und darauf zu mahlen."
Der Herr B. mag einmahl gehöret haben, daß man
einigemahl in Paris schöngesischene Platten, nachs
dem eine Anzahl Abdrücke abgezogen worden, verguldet, und zur Ehren des Künstlers, aufgehänget
hat. Wer hat sich aber jemals träumen lassen, eine
kostbare Vergoldung wieder mit Dehle zuzudesten.
Er mag auch wohl einmahl gehöret haben, daß einis
ge Dehlmacher Goldblättgen auf ihren Grund zulegen gewohnt gewesen, und darauf gemahlt haben,
um dadurch vermeintlich die Farben zu erhalten.
Dis gehört aber hieher nicht. Wie man auf Kupfer zu mahlen pflegt, hat er ja aus dem Pernety
S. 89. selbst hier S. 322 angesührt:

Herr 5. meint S. 328. das Miniaturmalen, schwäche die Augen, und er schlägt eine sehr popirlie

de Art vor, den Angen ihre Starke wiederzugeben : "Das Auge, sagt er, wird bier oftkurisichtig, und " allemahl zu Weiten ungeschieft, wofern man es " nicht nach dem Malen auf fleine entlegene Sachen ni. E. auf die Reihen und Anzahl entlegener " Dachziegel, Wetterfanen anstrengt; um demfelben " seine natürliche langliche Figur wiberingeben. " - Es wirde sehr drolligt ausschen, wenn ein Mis maturmaler, nachdem er eine Zeiklang gemalet hate te, sich hinseken wollte, um entlegene Dachziegel suzählen; und mich dünkt überdem, wenn man Augen, die vom Malen schon mude find, noch ans ftrengen wollte, entlegene und schwer zu unterscheis benbe Sachen zu betrachten, man dieselben wiehnehr berberben, als verbessern würde. Was Herr Z. am Ende darunter versicht, dem Ange seine na turliche langliche Figur wiedergeben, mag et selbst am besten wissen, ich bekenne meine tiefe Unwissenheit.

S. 312 stehet gan; fassch: "Man könne beym "Freskomalen das Verungkückte herausreissen, und "ben Ort aufs neue betinchen. " Dis ist ja be kanntermassen beym Freskomalen gan; unmöglich.

Die

Die Malerhistorie hat Herr z aus einigen Handbüchern zusammen geschrieben, aber in solicher Unordnung, daß ich, wenn mich nicht Zeit und Platz dauerte, sast auf jeder Scite ein Paar Fehler sinden wollte, sonderlich sind die intlebende de Maler so verwirret erzählt, daß nicht allein alle Nationen und Schulen untereinander gewors sen, sondern auch viele Namen salsch geschrieben, viele läugsverstorbene Künstler unter die intlebende gesetzt, und sehr besannte intlebende Mäler aus gelassen sind.

In dem Abschnikt von den Akademien sindet sich wieder ein Beweis, mit wie vieler Orcisigkeit Herr &. seiner Unwissenheit ohngeachtet, sich zu urtheilen untersängt. Er will, gewiß sehr ungebeten, die Frage beantworten, warnen die vormalige Berliner Akademie keine grosse Männer hervorgebracht habe. Er meint ohngesehr, die Lehrer wären schlechte Leute gewesen; dis drückt er in seiner kauderwelschen Schreibart solgendermassen aus: "Allein welche Atlanten unterzog man "diesem Tempel, in welchem Helden ihre Lor-"dern der Unsterblichkeit aushängen sollen? Einen "Terwesten, Gerike, Wiedemann, Lengebe; " Augustin Terwesten, war ein sehr tressicher Maler, wider dessen Geschicklichkeit gar nichts einzuwenden ist; Er verdiente wahrlich nicht mit den übrigen freilich mittelmäßigen Künstlern in eine Classe gesetzt zu werden: der Herr V. hätte dis wohl wissen können, wenn er nicht in der Geschichte der Maleren gänzlich unersahren wäre.

Nun bin ich endlich recht herzlich müde, dieses wundige und seichte Werk durchzulausen; Sen zu rechter Zeit legt mir der Herr V. S. 357 ein Paar Seiten schlechte Verse vor! Ja! ich gahne Con. Schlasen Sie wohl!

# Zwenhundert und ein und vierzigster Brief.

Jah habe Ihnen bloß von des Herrn Zalle, Abshandlungen über die Aupferstecheren und Maleren Nachricht geben wollen, und auch diese Nachricht Minir sauer genug geworden; Ich übergehe also die übrigen Nachrichten von Handwerken, die in seinem Quartbande enthalten sind. Diese Sachen interesiren Sie und mich allzuwenig; andere die sie näher angehen, mögen den Werth der davon gegebenen Nachrichten untersuchen. Und man hat mich versichern wollen, daß es z. E. in der Abshandlung von den Weberstühlen und in dem Goldsarbeiter an unrichtigen Nachrichten nuch nicht mangele.

Aber seine Schreibart kan ich nicht gam vorsiber gehen kassen; sie ist die sehlerhasteste, die zu erdenken ist! Dem gegenwärtigem Werke, wäre die simpelste und ungeschmückteste Schreibart, die ihr hauptsächlichstes Verdienst in der Deutlichkeit luchte, am allermeisten angemessen gewesen. Hrz. S. aber kehret es gerabe um; Er bekünnnert sich sehr

fehr wenig um die Deutlichkeit, und läst fich ben aller Gelegenheit, auch da wo es sich am wenige sten schiekt, angelegen senn, etwas vermeintlich finnreiches zu sagen. Alubere vernänstige Menschen wurden fagen z. E. daß einigen Sobten im Grabe noch die Haare gewachsen find; Herr S. aber tan dergleichen gemeine Ausbrucke nicht leis den; in diesen unterirdischen acherontischen Treibhäusern, sagt er. Richt wahr? das klingt pomphaft! Eben so nennet er die Rupscrabschabset ben der schwarzen Kunst, abgestochene Samte Cocken, und die Zurchen, die der Grabstichel in Die Platte macht, schmeichelhafte Laufgräben; die schwarze Kunst sest ihn in ein geheimnißvole ks plutonisches Schrecken. Es kan jemand in der Pariser Atademie Director werden, wenn das Schickel bestich ist; und im verigen Jahrbunbert trug man laut feiner Nachricht Perüken. colossen die sich bis auf die Augenbrannen herabe ftersten.

Die Sacht sinnreich zu senn, tritt den B. au, wo man es am wenigsten vermuthen sollte, 4. E. als er die Alexarbeit beschreibt, will er sagen, man pflege

plige mit einer fieber, die Strädgen Ausfer bie das Aep magier abgeloft, weginzäumen. Ich überpebe, das bieft gunger Proces unmöthig ift, indem bas liezwaffer felbft alles anflig. Ich rebe bier nur von der Schreibart; Die ten Gie Die Lewiste floft:

"Unter bem briegerischen Gerdumel bes Aegens, "febrentte man die Fabue ber friedlichen Jeder, über "dem Firnisse, um die gedrängten Leichen bes Metale "les fortung inmen.

Das war prachtig und finnteich jugleich? folde fonderbare Beimorter zu erdenten, bas zeigt Beift an! Wir fällt ben allen biefen feltfamen Wortern ber Auster Sue bibene eint ber

Could coin and contexfeit
New words with little or no wit:
Words to debes'd and hard no flone
Was hard enough to touch them on.
And when with halty notic he spoke em
The Ignorant for extrent took ein.

Selbft wenn er gang fimpel, wie anbere Menschenten bet, fo wenf ber boch bitere fo fonderbere Beschreibungen an machen, bas dabet einige von feinen Lefern vielleicht bichein, andere aber bulleicht nichnen mochten, bas dergleichen Boschen, vinem gefesten Schriftsteller nicht auffänden woten-

B. E. Um eine Kapelle ju formen, Goldarbeiter proper Infrumente, und die Ronne beiffen. Nun fagt & alle in deche fruchtbare Ronne, die bee man mit Kommt angefruchtet, it ke hinsendruckt, wird der unten in Monch auf ihre Mitte gesest, it ichläsel etliche made in he hinsing Ein paar Zeilen darauf den ihr. G. i verbeiffen, die Lapelle, die Gebur Ronne ju neunen.

Meil wie ich schen baupt nicht bas Werk er auch manchmabl in bin Grand unfammen und schen aus Ende vergesten zu haben, www. bietet, nur ein paar h

S. 5. Redet er à propos des Peruguenmachens vont den Thieren, die Haare und von denen die Jedern haben. Und schreidt folgenden seltsamen Perioden hin: "Das id Federn den Dienst der Haare vertreten, und uns gleich starter erwarmen, beweisen die Jederbetten der "Ganse, — gut das war der erste Abeil des Perioden, nun weiter — "und man bedenkenur, daß in groß "sen Städeen ein Paar hundert tausend solcher Beweisen vordanden sind, zu deren jedem die Jedern "von mehr als hundere Gansen ersordert werden. "Em Sturmwind muß diese Worte beiber gewebet has ben, so weuig passen sie sich zu dem vorhergebenden und nachfolgenden.

In der Dedication beift est: " Der Sochste walle Ders. "Boblfart seines beiligen Schutzes wurdigen, um bas " Vergnügen zu belohnen, mit dem ich Dero Vers. " dienste betrachte. " Gewiß eine seltsame Urfach!

Threm tim end, fle aber Emfichtractic

€.

Ende des vierzehnten Theile.

# Briefe, die Neueste Litteratur

betreffenb.

XV ter Theil.

Berlin, 1763. bep Friedrich Ricolak • + - F ... . . : 1 1

#### Inhalt der Briefe des funfzehnten Theils.

Iweyhundert und zwey und vierzigster Brief. Wers theidigung wider die lieblose Gesinnungen die Hr. Reimarus dem Recensenten seiner Betrache tungen über die Criebe der Chiere schulde gegeben hat.

Imperhundert und drey und vierzigster Brief. Vertheidigung der Briefe die neueste Litteratur bes
treff end wider verschiedens ungegründete Bes
schutdigungen.

6. 21

Iweyhundent und vier und vierzigster Brief. Einigs allgemeine Anmerkungen über das Genie der Deutschen und den Zustand der deutschen Litterac tur.

Sweydundert und säuf und vierzigster Brief. Anpreisung der göcslichen Ordnung ze, von Hrn. D. E. R. Süßmilch, Anmerkung über die Zunadme der politischen Philosophie in diesene Ischrhunders.

Dwesbundert und sechs und vierzigster Brief. Vorschlag eines Plans zu einer ähnlichen Schrift

Buty

| Iwerbunden und sieben and bierafffer Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auszug einiger Merkwürdigkeiten aus des Srn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sasmilche Schrift, S. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Iweyhundert und acht und vierzigster Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anmerkungen über die Wegraumungen der Sins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bernisse der Chen und Geharten . G. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3weybundert und neun und vierzigster Brief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon den Beforderungsmitteln derfelben. G. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Imeybundert und funfzigster Brief. Bon ber Bor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sorge gegen den Lod. E. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3weyhundert und ein und funfzigster Brief. Ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| besserung einer Stelle in Dalemberts Ueberfepung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| einiger Stude aus dem Tacitus. G. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Iweyhundert und zwey und funfzigster Brief. Am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| preisung der patriotischen Vorstellungen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sichern Mittel arme Granten zu berrichern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>€.</b> 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Iweyhundere und drey und funfigster Betef. Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| uttheilung ber Gehrfft! Der Gonderling,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 6: 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Iweyhindert und vier und fünfligfter Brief Bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| stribeilung der Breuzzüge des Philologen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| the state of the s |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

Funfzehnter Theil

7 7

## Briefe,

#### die neueste Litteratur betreffend.

I. Den 1. Julit 1762.

Zwenhundert und zwen und vierzigster Brief.

per Anhang, mit welchem Herr Reimarus sein Wert von den Trieben der Thiere vermehret hat, ish wie alles was aus dieser Feder sließt, überaus lesenswerth. Er handelt in dem selben von den verschiedenen Determination wen der tkaturfräste, und ihren mancherley Scusen, den welcher Gelegenheit er, die Erinkerungen, welche ich in den Briesen wider sein vermgen, welche ich in den Briesen wider sein System einsliessen lassen, umständlich widerlegs. Ich halte mich für die Mühe, die ich mir den der Beurtheilung dieses Werks gegeben, sattsam belohnt, da ich durch meine Einwurse dem Heren

B. 138. n. f. Brick.

Jungsehnter Theil.

Verfasser veranlasset, seine Gedanken mehr ins Lickern, die es mit Rusen und Vergukgen lesen wird. — Oh ich nummehr völlig überzeugt sein, und mein Unrecht so erkenne, wie es der Pr. Verf. mir zu erkennen geden will, daran ist nichts gelegen. Seung! das Andlicium, welches meine Einwürse gelesen, kan nummehr auch des Perrü Verfassers Widerlegung lesen, und urtheilen. — Wein Stillschweigen, hat ein seder das Recht auszulegen, wie es ihm gut dünkt. Ich habe meine Gründe, mich seiner alles Widerspruchs zu enthälten; gesest duch, ich wäre in einem, ober dem andern Punkte nicht vollkommen bestriedigt.

Desso nothiger aber sinde ich es, wich vor den Angen des imparthensschen Publikums wider die kehlose und hassenswerkhe Gesantungen zu rechtikerigen, die mir Herr R. Schuld giebt. Ich wäre es sehr wohl zufrieden gewesen, wenn mit der Herr B. meine Unwissenheit in den härtesten Ausdrückungen vorgenvorsen hätte, und nuch weit mehr, wenn er in dem wahren philosophischen Tone, den er in der ersten Hälfte seiner Widerles

gung anningnit, sprigesahren mare. 34 will mich gern bes fustematischen Porurtheils beschulhigen, gern an die Regeln einer gesunden Logik erinneru, und meines Irethums überführen loffen. Wenn er mir aber in der Folge durchaus Absichten andichten will, die ein ausrichtiger Mensch zu haben, fich schamen muß, wenn es in meinen Augen ein Sauptverbrechen gewesen seyn foll, daß er gegen das Leibnipsche System von der porherbestimten Harmonie einige Erinnerum gen gemacht, und ich aus dieser Ursache mich heftissen baben soll, emige von seinen Bedanken zu widerlegen; wenn ich ferner des Worfages beschuldiget werde, seine Meinungen lächerlich zu machen, wenn ich zu diesem Ende seinen Port trag geflissentlich verstellet und verdrehet, auch, wie mir nicht undeutlich zu verstehen geges ben wird, mich in meiner Beurtheilung des fatys rischen Salzes und hittern Spottes bedienet haben soll; so finde ich mich genothiget, von dem Urtheile des herrn Werf. an billigere und unparthevische Richter zu appelliten. Der mindeste Ausdruck in meinen Briefen, der bie Absicht perråth, A 3

fatirisiren, soll zu meiner Verurtheilung hinreischend seyn. Ich kann dieses mit den allerzwerstraulithsten Seivissen niederschreiben, ohne meine Briese zu übertesen, denn ich din mir volksommen der Sesinnungen bewust, mit welchen ich mich hingesetzt hatte, ein philosophisches Werk zu deurztheilen, das mir alle Ausmerksamkeit und Achtung zu verdienen schien. In einer solchen Verstung zu verdienen schien. In einer solchen Verstung ku verdienen schien. In einer solchen Verstung ku verdienen schien. In einer solchen Verstung ku verdienen schien.

Habe ich den Wortrag des Herrn R. verstellt und verdrehet? Wenn ich es gethan habe; so ist es gewiß nicht mit Borsat geschehen. Wenigstenst wiste ich nicht, was mich dazu verankasses haben könte? Ich habe kein anders System von den Trieben der Thiere, das ich durch dergleichen Ränke empor zu bringen hossen kann. Mein zeit liches Glück hängt auch auf keinerleh Weise weder von der vorherbestimten Harmonie, noch von irgend einer andern philosophischen Neinung ab, daß ich es jemanden verargen könte, der Erinnerungen dawider macht, daß ich ihn sogar deswo-

gen auf eine so unredliche Weise dikaniren sollte. Habe ich die Sedanken des Herrn R. anders vorgetragen, als ich gesollt; so ist es aus Unachtsam keit, ober wenn man lieber will, aus Unwissen Sie wissen; ich bin auf der phis heit geschehen. losophischen Rechtschule ein Prembling, und in den Regeln derselben sehr schlecht unterrichtet. Ich gebe mir Dube eines andern Gebanten gu begreiffen, und wenn ich sie begriffen zu haben glaube; so führe ich dieselbe wan, wie ich sie ver-Ob ich die nehmlichen Werte ansihre, deren sich jener bedienet, ober andere an ihre Stelle fete, Die mir benfelben Sinn ju haben scheinen abarum bekimmere ich mich nicht. Dies se dialektifde Behutsamkeit ift nothig, so oft man disputiret, auf Universitätsaut, um Necht zu haben, um seine eigene Meinung über die Meinung eines andern zu erheben, terz, so:oft man einen Segner bat, ben man burchand befregen, ober mit Schande Mruck treten muß. Ich habe nie mals weder Luft noch Gelegenheit gehabt, mich in einen folden gelehrten Zwepfampf einzulaffen. Ich lese zu meinem Bergnügen, ich erzehle Ihnen. **\$14** mas

was ich gelesen, su Ihrer Rachricht, und mache Einwürse, nicht um Recht zu haben, soudern um zu lernen, um Ihnen zu zeigen, daß ich mit Rachbenken kese, um den Verf, wenn meine Ere innerungen einigen Schein haben, Gelegenheit zu geben, seine Gedanken in ein helleres Licht zu ses den. Dieses sind einzig und allein weine Absiche ten, so oft ich Ihnen schreibe, und daher dinde ich mich an keine Regeln der Disputirkunst.

Ich vin sa weit son dem Besorgnisse entsernt gewesen, durch meine Alamerkungen den Hrn. R. pu beleidigen, daß ich vielatester bafür hielte, es masse einem Mandt von seiner Deutungsart ans genehm feine , eine Becension won seinem Werkt pu lesen, die etidas hiche als einen blossen Auszug enthielte, die ihm zu enkennen gebe, was ein anz derer ben Ourchtesung seines Aberfs gedacht, und was in scinem Quade etwa für Leser meines gleis hen nuch undeutlich sehn durfte. Er tonn une möglich, dachte ich, an dem keiechenden Tone eines Schilers Gefchenack finben, der mit einer dimmen Bewunderung nachbetetsschipe zu benden, und Beyfall giebt, ohne verstanden zu haben. Ein 7 .3

Eine ungehencheiter Widerspruch wuß einem Mann, der nicht nur getesen, sondern verstanden fenn will, weit angenehmer senn. Aber daß mir derr R. Schuld geben werde, ich wollte sein Softem lächerlich machen, seinen Bortrag bestischen lächerlich machen, seinen Bortrag bestischen sien kreuen, um den Bepfall zu verringern, mit weichem sein Wert ausgenommen worden, ein solcher Argunden ist nich wenig in den Sinn gestemmen, daß ich ihn der That nicht wenig erstaunt din, als ich ihn zum ersten male wahrgenommen.

Sine Stells in meinen Briefen, über welche herr M sich am meisten beschwehret, ist die, war wan dem Weinen, den Bewegungen und Geberden der Kinder, die Nede ist. Er spricht in dem Andbange (h. 29.) "Ich michte aber in der That wohl wissen, wie der Werf. allen Entsach und "Schen sur siche selbst hat überwinden können, "Schen sur sicher meinem klaren von ihm selbst "angesindrten Worte andichtet, als ob ich beweie isten wollte; die Kinder übten ihre Bewegungen "and Absicht; das Weinen um Witleid zu erre zum die Misser der wir der Remegungen

"durch biefe Zeichen zu erkennen zu geben. "Rch "weis nicht, spricht er, " was Hr. R hierdurch "beweisen will. Wo ich nicht irre; so gilt der-"Einwurf der Epikurer vollkommen, die Rinder "weinen nicht um Mitleiden zu erregen; fon-"dern fie erregen Mittelden, weil wir aus eigener " Ersuhrung wissen, daß das Gefühl der Schmer-. jen von solchen Tonen begleitet zu werben pfies , get. ., Coll diefes ein Eintourf gegen meinen "Beweis senn; fo muß er fegen, daß ich behaupe "ten wollte die Kinder weinten aus Absicht, um "Mitleid zu erregen. Run hatte der Berf. Sibst "meine eigenen Worte auf berselben Scite ans "geführet, da ich fage: "Dieses ist der Kinder , thre erste naturlich bestimte Fertigkett, ohno "daß sie selbst wissentlichen Vorsan haben, "daß dadurch ein zu Mitleiden reigender. "Laut sollte ausgedruckt werden. " — Wis nun? Mt nicht hier die Berfälfchung offenbar?-Um Bergeihung! Riemals habe ich ben Herrn R. die Meinung andichten wollen, als weinten die Kinder aus Absicht, um Misseiden zu erregen.

<sup>6.</sup> Priefe. Ster Theil & asg.

Wo fage ich biefes? Ober wenn ich biefes hatte Hun wollen, warum hatte ich wohl seine eigene Worte angeführt, die offenbar das Gegentheil bebanpten. Allein Herr R. hat (§. 139.) die Fertigkeit ber Ainder durch Minen und Bewegungen ihre Gemuthsbeschaffenheit zu erkennen zu geben, eine angebohrne Runstfertigkeit genennt. folog hieraus, daß Herr R. der Meinung sen, den Kindern sen 4. 3. die Fereigkeit zu weinen aus keiner andern Ursache angebohren, als damit sie Mitleiben erregen mogen, ob fie gleich felbft bie. sen wissentlichen Vorsatz niemals haben, denn nur in diesem Berfande kan solches eine angebohrne Runstfertigkeit genennt werden. "wissen auch garte Kinder, spricht Berr It. an "ber angeführten Stelle, von Ratur ihre Ges "mathebeschaffenheit und Leidenschaften, Wer-"gungen, Begierde, Schmerz und Furcht in ibe " ren Minen gleichsam zu mahlen und abzubil ben. - Milein eben Diefe Stellung, Minen "und Geberben laffen fich auch, durch fleifige " Uebung, von Rednern, Schauspielern, von , Seuchlern und Sautkern ausdruken. -- Alls denn

"bem beift ein jeder solche Geschieflichkeit in ben 20 Minen eine Kunft, weil sie durch Uebung jung Fertigkeit gebracht ist. Ist es aber darum wee niger eine Aunftfertigkeit, weil fie uns angebon Ich glandte alfa, Herr R. wells ren ift.,, hierburch beweisen, daß die Natur auch bev den Menschen den Mangel der Bermunft und des pberlegten Porfages, dufch angebuhrne Fertige keiten und determinirte Araste zu ersehen pslege, und so wie Erwachsene & B. weinen, um Mitlete den zu erregen; so liesse die Natur auch Kindet w diesem Endswecke weinen. Ich sage hierauf? "We. ich richt irre; so gilt hier der Einwurf der "Epikurer volkkommen, so einschlie er auch in "den Fellen ist, in welchen sie ihn anzubringen "gebenken. Die Kinder meinen ansange vicht "um Mitleiden zu erregen. n f w. Dierdurch wollte ich zu versteben geben, daß man in beson: dern Kallen nicht allezeit aus dem Erfolge auf die ursprüngliche Absicht der Natur schliessen könne, Das Weinen ist ben Kindern wicht als eine Kunste fertigkeit gegeben worden, um Mitleiden zu erret gen, sondern diese Bewegung der Mustehr ist mit einer

Biner gewiffen leibenben Gemuthsbeschaffenbeit durch naturlich würkende Ursachen verbunden und erregt um deswegen Mitleiden, meil wir aus digener Erfahrung wissen, das das Gefühl der Schmerzen von folden Ednen begleitet zu werden Pflègt. Wenn dieses wahr ift, so ift die Fertig-Veit zu weinen keine angeborne Kunstfereigkeit zu hennen, denn die Erwachsenen, die Rednet, Schauspieler u. f. w. weinen um Mitleiden zu er regen, ben den Kindern aber hat das Weinen nur makliger weise diese Wattung, indem wir don der Wirkung auf die Ursache schlieffen. Dr. Dr. fragt iwar, mwarum will die Seele 3. B. ben seinem Schmerze im Juste, daß die Lunge zum "Schreden angeftrengt, und das Geficht zu einer "weinerlichen Mine gezogen werde." Allein die Ursache des erstern ist so schwehr vielleicht nicht zu ernathen. Man weis aus der Erfahrung, das das Schregen und Weinen die Schmetzen lindere. eleberhaupt wird durch eine jede heftige Bewegung in einem gefunden Theile bes Leibes, die Schmen den an einem andern Theile gemildert, daber man ber bestigen Schmarzen mancherler Bewegungen Por

vorzunehmen, zu flampfen, zie laufen, sich in die Lippen zu beissen u. s. w. pflegt. Das Schreyen ift eine hestige Bewegung, die und sehr leichte aus komt, daben wir auch den Boetheil haben, daß wir durch den gewaltsamen Laut die Sinne be-Maftigen, wodurch der Eindruck des Schmerzens Die Linderung det etwas verbunkelt wird. Schmetzen scheinet also der vornehmste Endzweck bes Weinens und Schrevens ju feyn, und bie Erregung bes Mitteibens ift nur eine gufallige Wirkung, die hernachmals auch zur Absicht werd den kan. — Dieses waren eigentlich meine Go danken, aber nicht, das ich dem herrn R. Die Meinung andichten wollte, als weinten die Rinkder aus wissentlichem Vorsage, um Mitleiden zu erregen. Die Worte, die Kinder weinen um Mitleiden zu erregen, deren ich mich bei dient, begreiffen eben so wenig, und noch weit weniger einen wissentlichen Vorsatz in sich, als der Ausbruck, da wissen auch zarte Kinder 14. f. w. den Derr Dt. felbst hat. Ich wolkte nur so viel sagen, den Kindern ist von Matur das Weinen nicht gegeben, um Mitleiden zu ettegen

veregen u. s. w. Meine Sedanken können salsch und ierig seyn, aber Sie sehen doch so viel, daß ich sie aufrichtig gehadt habe, und sie ohne allen Entsach und Scheu sür mich selbst zu überwinden, vortragen konte.

Daß ich (S. 264. u. f) die genanere und au gebohrne Bestimmung bes herrn R. eine uners worbene und eingepflanzte Richtung genennt, th nach meiner Weise keine solche Mishandlung, als Hr. R. glaubt. Ich habe ja vorher (G. 251 u. s.) diese seine Hypothese, so viel ich davon ver-Randen, deutlich genng auseinander gesest. ich in der Folge, wenn von derselben die Rede ist, und ich nur mit einem Worte ameigen will, was ich meine, Richtung auftakt Bestimmung sage, da boch der Lefer meine vorige Erlänterung noch in frischen Andenken haben nuß, schien mir volk kommen gleichgultig. Wie gesagt! Die bialettifche Behatsamkeit ist mein Fach nicht. Ich gehe nies mals mit falschen Auslegungen um, und besorge and feine.

Ich sage serner; "Es lasse sich schwerlich erwei-"sen, das die Fertigkeit, die Augenapen zu richten , in einer gewissen Distanz vorzustellen ange Abermals eine Berbrehung meis ", boren sey. " ner Worte und Meinung! ruft Herr & jack D! daß duch herr R allenthalben Verdrehungen finden will! "Ich sage nicht, fahrt er fort; des "es uns angeboren sen, die Dinge in einer ge-"wissen Distanz vorzustellen, sendern sie vor "und ausser uns zu stellen. "Ich finde dick beiden Redensatien noch immer gleichbedenkend. Wenn es ein Worsig des Gesichts von den niede lern Sinnen des Gefühls, Geschmacks und Bo ruths sepirsoll, das mir die sichtharen Djuge var sins and auffer und ftellen; fo muffen wir herpub in einiger Distanz: vor unnificiend, bent mas de mit den Fingern betafte, stelle ich mir auch els auffer mir febend wor, aberndes Schaft hat ben Wortung, :: daß 'es die Diede in einiger Diffang ope Ach Rellt.

Der Beschluß folgt künftig.

## Brieft,

die neueste Litteratur betreffend.

II. Den 8. Julii 1762.

Beschluß des zwenhundert und zwen und vierzigsten Briefes.

N. muß also so viel bedeuten, als in einder Entsernung von uns vorsiellen. Dieses habe ich wenigstens unter den Worten des Herrn R. werstanden, und ich habe sie so ausgedrückt, wie ich sie verstanden habe. Ja! sagt Herr R., Wenn man jenes hört, so klingt es so, als wie "won Vatur die Weite der Entsernung oder die "Grösse, des Abstandes wüsten..., Es klingt so! Also hätte ich ausgedrückt ausgedrückt. Also hätte ich ausgut in einer gewissen Distanz, lieder beiteich ausgen, das wir zwar die sichtbaren Dinge sunfzehnter Theil.

uns von Natur in einiger Entfernung vorsichen, aber diese Entsernung ohne anhaltende Uebung nicht messen können. Ist es aber deswegen eine abermalige Verdrehung seiner Wotte und Mei nung? Habe ich ihm denn wurklich die falsche Meinung zugeschrieben, nach welcher meine Worte etwa klingen? Oder muß nicht ein jeder gestes hen, daß aus meinen übrigen Worten nichts dergleichen zu schliessen, und das alles übrige in meinen Anmerkungen steben bleiben kann, ich möchte diese, ober jene Acbensart an die Stelle der gebrauchten übelklingenden Worte setzen; Ja Die Erinnerungen, die ich daselbst (S. 265.) wis Der die Meinung des Herrn R. vorbringe, gebengar deutlich zu erkennen, daß ich dieselbe weder gemishandelt, noch unrecht ausgelegt, sondern ben den in einer gewissen Distanz vorstelles in der That nichts anders gedacht habe, als Herr R. bey seinem vor und auffer uns stellen.

Endlich soll ich wider die Fertigkeit, die Zischer des Gesichts umzukehren, auf eine listige Weise gestritten haben. Ich soll ein Hausen Dipp

ge bewiesen haben, die nicht zur Sache gehören, Und-die Sauptfrage ganz übergangen fenn. — And dieses heißt auf eine listige Weise streiten?— D Herr R. hatte immer einfältige dafür setzen konnen! damit wenigstens meine Aufrichtigkeit Unangesochten geblieben wate Jedoch wir wob ten feben! Gie haben die Erffarungsart gelesen. die ich (S. 268. u. f.) aus den Myliusschen Schriften anfilhre, wie es moglich sen, daß sich die Gegenstände in unsern Augen würflich umkehren, und wit sie uns gleichwohl nicht anders vorstellen, als wenn sie fich nicht umkehren sollten. Es ist unnothig, diese Stelle hier abzuschreiben, denn Sie haben unsere Briefe vermuthlich zue Hand, und können sie nachschlagen. Herr R glaubet, daß alles was ith daselbst anfihre, nichts erkläre, und die Hauptsache gar nicht be-Sein Haupteinwurf dawider ist dieser: , Wir heissen in unserm Körper, spricht er, und , so in den umstehenden Körpern denjenigen Theil, "Oben, der unsern Scheitel naber ift, als det 32 Fußsoble; Unten aber denjenigen, der unserer "Sufe

"Fuffohle naber ist, als der Scheitet. " Weite denun ein Mensch vor mir stehet, den ich sehe; so 20 find seine Thise in meinen Augen meinem Schnitgl "näher abgebildet, als die übrigen Theile, folg-"hich nach voen abgebildet; hergegen sein Appf if in meinen Augen meinen Supsohlen naber abge "bildet, als die übrigen Theile; folglich pach um "ten abgebildet. Dennoth, wenn ich mir ben 20 Menschen felbst nach diesem Bilde auffer mit "vorstelle, so sielle ich mit seinen Ropf dem meint "gen naher vor, als seine Fasse, und seine Fasse " den meinigen näher, als seinen Kopf. Folglich ", kehre ich die Theile des Bildes nach der Borfiel "lung des Gesichts um. " Richtsweniger als die ses, pricht Alylius. Dieses ist doch wohl die Dauptfrage, nicht so? Wenn ich als hierauf ant worte; so kann man unmöglich sagen, daß ich die Hauptsache unberührt lasse, und mich amersite ein Haufen Dinge zu beweisen, davon die Frage Run wohl! Meine Antwort ist mit nicht ist. wenigen Morte biefe: Freylich muthe ich ben Ropf dieses Menschen meinen Zussphlar, und seh

ne Kaffe moiner Scheitel naber seben, wenn ich mich selbst anders, als vermittelst der Augen sehen konte. Da ich aber mich felbst nicht anvers seben kann, als permittelft des Bildes, das fich von mir selbst in meinem Ange abmabket; so wird mein vigenes Bild gleichsalls von den sich im Auge durchfreusenden Strahlen das oberfte unterft abgeschildert, und daher kommt im Augenhildehen der Ropf des Wenschen, der vor mir siehet, meiner Scheitel, und seine Fusse meinen Fußsohlen (in so weit solche gleichfalls auf der hintern Wand des Auges abgemahlet find) näher zu sieben, so wie fie in der Matur auffer bem Auge warklich sind. Wenn ich es merken sollte, daß die Strahlen den Gegensiand auf der hintern Wand des Auges umgelöhrt abmahlen; so müßte entweber mein eige, nes Bild, pder etwa das Bild eines einzigen Ges genstandes unverandert bleiben, und fich in meis nem Aluge so abmalen, wie der Gegenstand in der Ratur wurkies anzutreffen ist. Da sie sich aber alle umgekehrt abmahlen, da mein eignes Bild selbs in meinem Auge das Oberste unterft in sie-· \$3 3 hen

ben kommt; so mablet sich, was meiner Scheitet naher ift, auch im Ange derfelben naber ab, und twas auffer mir den Fußsohlen näher ist, wird auch im Bilbe den daselbst abgemahlten Kuksoblen naher senn unuffen; Daher denn uns alles so scheinen muß, als wenn sein Bild von den sich im Auge durchkreuzenden Lichtstrahlen gar nicht umgekehret worden ware. Dietauf beziehet fich bas Bensviel von einem Bildchen in der Camera ob-Scara, das ich in meinem Briefe angeführt. Daß durch diese allgemeine umgekehrte Warnehmung der fichtbaren Gegenstände das Gesthl, fo wie die übrigen Empfindungen nicht verwirret werden konnen, hat Herr Mylius in seiner Alse bandlung gar beutlich auseinander gefett. dieses gehört nicht völlig zur Hauptfrage. nug! Sie feben, baf ich ben biefer Gelegenheit nichts weniger, als auf eine listige Weise zu Werte gegangen. Ich muß vielmehr so unglucklich gewesen seyn, mich entsessich links ausgedrukt zu har ben, weil ich sebe, daß ein Mann wie Dr Reimas -rus mich so unklicht verstanden hatzwein in wen-Det

bet ganze, vier Seiten an diese Erklärungsart des Herrn Afzlius zu bestreiten, und ist noch immer im Zweisel, ob es nach derselben wahr oder nicht wahr sep, daß die Vorstellung die Bilder und kehre.

Herr A. behauptet in seinem Werke von den Trieben, es sen uns eine Sertigkeit angeboren, den Gegenstand eines Bildes, nach dem Maasse des einfallenden Winkels, in der Porstellung grösser zu machen, als das Bild ist. Ich erinnere (S. 278. u. s.) dawider: die Bemerkung an sich, baß wir uns den Gegenstand des Bildes grösser worstellen, als das Bild ift, diese Hemerkung sen noch ungewiß. Denn woher wissen wir, wie groß der einfallende Winkel ist, ph er grösser, eben so groß, oder kleiner sen, als Die Porstellung, die wir uns von dem Gegenstande machen?- Etwa weil unser, gantes Auge so groß nicht ist, als wir uns die Gegenstände vorstellen? Und woher wiffen wir die Grosse unseres Auges, oder unferes gangen Leibes zu schätzen 3. Bermuth. lich 23

lich weil wir Menschen und Menschenaugen, uns selbst gesehen und betrachtet haben, ba wir dennwahrgenommen, baf wir uns gewisse Gegenstande gröffer vorkellen, als uns selbst, und hieraus will man also schliessen, daß wir uns die Gegenstände auch grösser vorstellen, als die Bilber find, die fich von ihnen auf einem Theile unseres Leibes, in unserm Ange nehmlich, abmable. Allein wer sies Det nicht, bag wir in allen birfen Rallen Bild mit Bild, einfallenden Winkel mit einfallenden Wins kel, aber niemals Bild mit Begrif, ober einfalt lenden Winkel mit ber Worfiellung ber Gegensiaus be haben vergleichen konnen? Wir haben wohl gesehen, daß das Bild, oder der einfallende Wine kel vor unserm ganzen Leibe fo groß nicht fen, als das Bild oder der einfallende Winkel von gewissen äusserlichen Gegenständen. Wir können also ichlieffen, bat bas Bild des Gegenffandes, wenn wir es vermittelft ber Augen sehen sollten, uns nicht so groß scheinen wurde, als uns bet Gegene Kand scheinet. Woher wissen wir aber das Bild in unserm Ange, mit der Vorstellichg, die wir

und von ber Groffe bes Gegenstandes machen in vergleichen, und wodurch wollen wir schliessen, das jenes kleiner seyn musse? — Ich sagte daher an dem angefährten Orte, die ganze Schwierigkeit, Die einige Natursorscher ben dieser Erschemung zu finden glauben, beruhe nun auf einer Unrichtigkeis im Ausdrucke. Wit fprechen: wir stellen uns den Gegenstand größer vor, als das Bild devon im Auge ist. Benn wir dieses sollten wahrnehmen konnen; so müßten wir von einenz und demfelben Gegenständ zwen Begeiffe haben konnen, einen von der Groffe des Gegenstandes ftbst, und den undern von der Groffe seines Wile bes im Ange, um Viese beibe Groffen mit einans der vergleichen zu konnen. Da aber dieses nicht geschieheth da bas Bild und die Porstellung bes Gegenstandes ein und derselbe Begrif ift, und nicht anders getrennet werben können, als wenn man bas Bild felbst wiederum als eie nen austerlichen Gegenstand betrachtets, fo tone sen wir mit Grusse der Wahrheit nichts weiter behaupten, dis die die de Avir sehen die Gegene

\$ 5

stånde

Rande gröffer, als wir ihre Bilder sehrn: würden, wenn wir sie von aussen betrache ten sollten. Diese Bemerkung aber hat nichts sonderbares, nichts, das man aus einer angehore. ven Fertigkeit erklaren mufte. Denn frenlich muß: das Bild des Bildes kleiner seyn, als das Bilddes Gegenstandes! — Rein! spricht fr. M. im Anhange, der W. des-Brisfes verändert die Frage, "benn er macht beides, das Bilde im Auge "und den abgebildeten Körper jum ausserlichen "Gegenstande des Gesichts. Die Frage aber ifig "wenn gleich das Bild im Auge kein ausgerer, Ge sigenstand des Auges wird i sopdern, so wie es "ift, als ein Gemalde auf der hiptera Wand des, A Aluges betrachtet wird, ob fein gemeinschaftlie des Maaf der Groffe fon, wodurch dieses mit feinem Urbilde konne verglichen werden? "fage ja: Der Winkel des gebrochenen Lichte sisstrahls giebt von beiden die Großes wenn ich s den weis, so kann ich so wohl hestimmen, wie graf das Bild im Auge von einem gegebenen "Geginflande, sepn musse, Ale im Gegensheile, ., wic

Ø

whie vielmahl ber Gegenstand in Gegenhaltung " des Bildes groffer werbe." Ich betheure es Ihnen aufrichtig: daß ich von diesem Raisonnement nichts versiehe. Ist die Frage benn, ob der Gegenstand an und für sich selbst grösser sey, als sein Bild? dieses wird ja zugegeben. · Man will aber behaupten, daß wir uns den Begenstand größ for vorstellen, als das Bild ist, und dieses wird eigenklich geläuguet. Pr. R. muß also beweisen, daß die Gröffe, welche wir mit dem Aus genmaaffe einem Segenstande in der Borstellung ufchreiben, sich nach der wurflichen Grosse diefes Gegenstandes, und nicht nach der Grösse des Bil-Dieses ist eigentlich die Dauptseage; des richte. und diefes kann unmöglich erwiesen werden.; Denn wir haben von dem Urbilde keinen andern Begrif. als vermittelft des Bildes, und die Borfiellung des Bilbes in ber Seele machet den Begrif aus den wir von dem Gegenstande haben. Woher weis ichs, daß meine Seele ben Beurthältung ben Grosse fich nach den Gegenständen selbst, nicht nach ihren Bilbern richte? Ich weis wohl, 13 5

Pibald bie Seele die Entfernung und Dentlichkeit beurtheiten lerut; so schließt fie febr ofte dataus auf die Groffe, und Dieses Urthail von der Groffe. Bflegt fich' swiegt in die Empfindung zu mischen und das Angeinmaaf zu berichtigen, 'Sich hister fes find alles erworbene Fertigkeiten, und bavon ift die Rebe nicht. Von Ratur aber tonnen wir die Gröffen nicht anders bemehalten, als nach bem Manfe ber Bilber, bie Br. R. felbst geften bet, und ich glaube, daß wir uns die Gegenstann de nicht gröffet vorstellen, als ihre Bilder find, Wenigsiens kann und keine Erfahrung in der Beit von dem Segentheile überzeugen, denn wenn wip hie wündliche Swiffe bet Gegenstände erkennen pollen; so mussen wir immer zu ihren Bildern weudekehren, und wenn wir vergleichen, fo verk aleichen wir Bild mit Bild, Werstellung mit Pors Retteng, Gegenstand mit Gegenstand, aber wir vergleichen niemals weder Bilder mit Worstellung: gen, noch Borfellungen mit Gegenstanden, benn Diese buben koin gemeinschaftliches Maak ber Groffe, --

36 breche hier ab, um nicht das Ziel muber schreiten, das ich mir vorgesest habe. Meine. Ablicht ist keinesweges alhier den Den. R. zu wie Berlegen, oder die Gelegenheit zu erschleichen, das legte Wort zu haben, indem Hr. R. agt Ende des Anhanges zu verstehen giebt, daß, er nicht mehr antworten wolte. Sie sehen auch, daß ich die Pamptsache, worauf es hier ankommt, die genauere Determination der Arafte, und verschiedene andere damit verbundene philosophische Sake, in Ansehung welcher ich nicht völlig mit Drn. R. einstimme, mit Stillschweigen übergehe. Wenn ich anders der listige Wortverdreher bin, für den mich Hr. R. zu halten scheinet; so kann es mir doch wohl vermuthlich nicht an Ranken gefehlt haben, noch in der Hauptmaterie eines und das andere zu chikaniren. Allein, eben diese Beschuldigung, wollte ich nun vor den Augen des Publikums von mir ablehnen. Ich wollte zeigen, daß ich weder List, noch Untreue, weder vorsetz. liche Verdrehung, noch sonst muthwillige Sechterftreiche gebraucht, sondern bloß meine Gedanken,

so gut oder so schlecht sie waren, vorgeträgen habe. Wenn ein elender Dichtet oder Uebersesket mir verhaßte Absichten Schuld giebt; so lache ich dazu. Aber von einem Reimarus fränkt mich ein solcher Vorwurf in die Seele.

3wepi.

## Imenhundert und dren und vierzigster Brief.

Gie haben von Ihren Freunden noch wenig Bertheidigungen gelesen, obgleich die Anfalle auf die Briefe die neueste Litteratur betreffend eben nicht sogar selten find. Wenn wir unscre Meinung von einer Schrift gesagt-haben, wenn fie der Verfasser durch einige Grunde zu vertheis digen får gut gefunden hat; so erwarten wir mehrentheils ganz gelassen, was die Welt urtheilen wird, ohne ihr Urtheil durch weitere Vertheidis gung ju floren. Wir schmeicheln uns zwar nicht, Das ums die-Richter alle, oder allezeit, Recht geben werden; aber die von uns jedesmahl angeführten Grunde machen uns die Hofnung, daß man und weder durchgehends, noch einstimmig verhammen werde, und daß die Rosten wenigstens compensiret werden dürften.

Richt so gleichgultig können wir senn, wenn man, anstatt unsere Meinungen zu widerlegen, uns bose Absichten und niederträchtige Gesinnungen Schuld kann keinem Schriftsteller, dem sein gutes Gewissen keiner Winkelinge zeihet, gleichgultig seine. Iwar haben wir solche Beschuldigungen mehr als einmahl verachtet, wenn sie von Leuten herkomen, deren schlechte Denkungsart, einem unparcheischen Leser, so offenbar in die Augen sallen musse, daß eine weitere Vertheidigung ganz unschie war; Da wir aber so unglicklich gewesen solch sieh, selbst von einem Manne, der aller Doch ach tung wurdig ist, solcher Gesinnungen beschuldiget zu werden, so haben wir nicht ganz schweisen sen können, so ist der Prief entstanden, den Sie sen vorigem Pusktage von unserm D. empfangen baben.

Der Beschluß folgt.

## Brtefe,

## die neueste Litteratur betreffend.

Mr. Den 15. Julit: 1762.

Beschluß des zwenhundert und dren und vierzigsten Briefes.

ner Anreheidigung m berühren genöthiget worden; so erlanden Sie mit, daß ich diese Geles genheit ergretse, nur die Beschuldigung von und abzulehnen, mit welchen von allen Seiten in und gestiemt wird. Ohne mich auf die Linklage dies soder jeuck Schristsellers, insbesondere einzus lassen, werds ich mich überhaupt über das erklisten, werds ich mich überhaupt über das erklisten, werds ich wieder mündlich oder schristsen, was hin und wieder mündlich oder schristsen, in welchen Gestunungen unsere Beriefe geschristen worden. Es wird darans erhelten, in welchen Gestunungen unsere Beriefe geschristen worden. Die die die achten Gestunungen sind, die ein Runsarden haben solltes sindenstaller beden Gestunungen find, die ein Runsarden haben solltes

und ob sie warklich in unsern Briefen herschen, mag abermals die unpartheiliche Welt beurtheilen.

Es missällt bielen, daß wir unsete Mei nung gar zu offenherzig, gar zu ohngescheut, sagen. Man setzt voraus, daß man bep Entdeckung seiner Meinung einen gewiffen Unstand beobachten musse. Dis lauguen wir nicht; nur ist die Frage, wie weit sich dieser Anstand erstrecken solle; denn Grengen mussen ihm boch gefest merden, wo er nicht; wie gewöhnlich, in eine seichte Afterhöflichkeit ausarten soll, die eines freigebohrnen Menschen unmardig ist, und in der That mehr. beleidigen, als gefellen muß. Gollen wir diesem Anstand zusolge, niemals mit einem berühmten Manne verschiedener Meinung seyn darfen, ohne worher demuthigst um Berge bung ju bitten, daß wir fo kahn find, mit unsern Augen 2. nicht mit ben. Seinigen zu sehen? -Es ist mahr, die Mode hat in Deutschland diesen kriechenden Alnstand eingeschret, aber wenn die Mode andschweisti, so istes erlaubt, so ist es au . Signdig. G- .

fichten ju widerseten. Menn uns fere berühmte Leute von den Borurtheilen diefer Mode suruct kommen werden; so wird ihnen uns fere ungeheuchelte Vertraulichkeit weit beffer gefale len, als jenet kriechende Bettlerton, in welchen jeder wohlbefleidete Mensch Ercellenz betittelt wird; fo daß får die wahre Ercellenz kein Vorzug übrig Wir lassen die Hochachtung für die Pers son ungefränkt, aber von den Meinungen weichen wir ohne Complimente ab, und sollten es auch Die Meinungen des größten Mannes auf Erden Der größte Mann, der mir seine Meis nung andietet, der ste mir durch Gründe einreden will, ist in diesem Angenblicke weder Doktor, noch Professor; sondern ein Mensch, wie ich, dem ich wohl ungescheuet widersprechen darf.

Bielleicht ersprdert dieser Anstand, daß wie den elenden Schriftsellern nicht so oft die Rothe ins Sesicht jagen, (wenn anders noch einige untet ihnen roth werden können), indem wir ihnen mit trackenen Worten sagen, wie elend sie sind?—

Es

Es ist mahr! die Liebe würde auch diese Geliadist teit anständig sinden. Allein, in gewissen Unw ständen wird diese sanste Wesen zur Heuchelen, und in solchen Fällen würde man die Sache der Wahrheit und des Geschmacks verrathen, wenn man sich eine übertriebene Zärtlichkeit alhalten liesse, die Geissel der Eritik mit Nachbruck zu sühren. In diesen Umständen ersordert es eines jeden Kunstrichters Pflicht, seine Meinungen über die Werke des Geschmacks, öffentlich mit verselben Freynnithigkeit herauszusagen, mit welcher er sie in einem kleinen Ziekel vor Freunden und Kennern hersagen würde. Und wir behanpten, daß sich Weutschland in eben diesen Umständen besinde.

In den Ländern, wo eine einzige Hamptstade der Sitz der Gelehrten vom ersten Range, und zwisteich der größen Auzahl der Leute ist, die Seilehrsamkeit und Seschmack Vesiken, sind schristlichen Kerenstonen, öffensliche freymüchige Urtheile von neuen Büchern, wicht so höchstaktig. Die neuen Schristen werden leicht bekannt, in allen Sesch Gesellschaften mird bavon gerebet, jedermann urtheilet davon ohne Umstånde, nach seiner Einficht und nach seinem Geschmacke. Hier sind also die Mecensionen von keiner Wichtigkeit, und sie werden in diesen gandern in der That fehr wenig ge achtet. Ju Pentschland aber, wo die Liebhaber der Gelehrsamkeit in vielen weit von einander ge-Jegenen Stadten zerstreuet sind, sind die schriftlis den Recensionen, sonderlich in gewissen Provinten gant nuentbehelich, und daher in Aufehung rines grossen Theils der Leser von nicht geringer Wichtigkeit. Warum sollten denn bep uns die Recensenten nicht eben so freymuthig und ungebeuchelt sehreiben dürsen, als man, in andern Ländern redet. Die Recensionen muffen in vielen Provinzen Deutschlandes, sogar dienen, neue Bücher erft bekannt zu machen. Deift es nun nicht in solchen Umsländen das Publikum affen, und die Sache des guten Geschmacks verrathen, wenn man dem Lefer in einer entfernten Provinz, der sich von dem Zustande der deutschen Litteratur einen Begrif machen will, anstatt einer freimutigi.

gen Benreheilung, bloß ein paar nichtsbebeutende Worte sagt, oder sehr mittelmäßige Schriften mit Lobeserhebungen begleitet, benen er, wenn er die Schrift selbst in die Sande Bekomt, burchaus widersprechen muß. Wenn man sich nach den gewöhnlichen Recenfionen, von menen Schrife ten wollte einen Begrif machen, fo muste man glauben, daß in Deutschland lauter Meisterstäck um Berichein famen. Allenthalben wird ausposaunet, wie viel Dank die gelehrte West dem berühnsten Verfasser oder dem geschick ten Ueberseger für seine vortresliche Schrift schuldig sey. Wie sehr wird aber mehrentheils ein Leser, der Geschmaek hat, nicht seine Zeit befeussen muffen, wenn er diefe treffiche Schriften selbst in die Hand nimmt; er wurde es gewiß dem Recensenten ungemeinen Dank wiffen, wenn er anstatt bem Verfasser Schmeichelenen zu fagen, dem Lefer lieber die Wahrheit gesaget hatte.

Dis ist unsere Absicht. Wir kesen die Bucher die wir vor uns haben, mit Ausmerksandeit durch. Wir

Wir schreiben natürlich und ohne Umstände die Empfindungen und Gebanken nieder, die wir ben Durchlefung eines Buches gehabt haben, sie mos gen nun Schönheiten ober Fehler ober Aussichten zu weiteren Erfindungen oder Berbesserungen be-Wir geben unsere Meinungen für nichts weniger als für untrüglich aus, benn wir andern se selbst gern, wenn man uns eines bestern belehe ret; wenn aber ein verständiger Leser, nachdem er unser Urtheil gelesen hat, bas Buch selbst nochmals eben so aufmerksam durchlieset, als wir es durchgelesen haben, so wird er die Richtigkeitunserer Anmerkungen beurtheilen können, so wird er durch unsere Gedanken, wenn er benselben etwan auch nicht völligen Beifall gonnen konte, dennoch vielleicht auf weitere Ausfichten geführet werden. Dieses suchen wir zu erlangen, weil es dem Flore der Wissenschaften wirklich zuträglich ist. eben deswegen mussen wir unsere Meinung fren und deutsch wegsagen, ohne dem Leser durch Com. plimente Staub in die Augen zu streuen. sagen daher gerade ju, daß ein schlechtes Buch C 4 folect

Schehrsamkeit vollkommener werden soll, so nuch, wie in Zeit kommen, wo eine solche Offenherzigkeit, weder zum Verdienste nuch Vorwurfe, angerecht, net werden kann, wo überhaupt, wie in Frankteich und England die besten und kühnsten Verenz, siensschreiber, weder bewundert noch beschimpst, spindern als nühliche Pandarbeiter in dem gelehreten Staate angesehen werden, um die sich nies mand bekümmert.

Einige Leute meinen, daß unsere Briefe allzus wizig, geschrieben wären. Dieser Vorwurf. kommt mehrentheils von Leuten her

That envy wits as Ennuchs envy lovers.

Diese Leute verbinden mit dem Worte Witz einen weitschweisigen Begriff, und geben zu versiehen, daß mir als blosse Winlinge, keine ernsthaste Urtheile sällen konten. Die Versasser der Briefe über die Litteratur, sind aber nichts weniger als Freunde von dem Wisdrauche des Wises, wie wan aus mehr als einem Priese beweisen konte.

Es ift wahr, wir bedienen und der natürlichen und ungezwungenen Schreibart, wezu uns der vertrauliche Priessyl ein Mecht giebet. Ich lasse bahin gestellet fenn, ob es dem besten Theit unferer-Leser unangenehm sep, wenn wir einen trockenen Ausjug, ein wenig munter in machen fuchen, sb es nicht zuweilen sehr natürlich sen, sich auf Untoften eines schlechten Schriftftellers ein wenig luftig su machen, und ob wir, anstatt uns jemals durch unsere bitterbose Gegner aus der Fassung bringen zu lassen, nicht besser thun, wenn wir sie belachen. Menn man mit schlechten Schriftstelfern zu thun bat, muß man lachen, um nicht vor langer Weile zu vergehen; Aber wir enthalten uns forgsältig dieser muthwilligen Laune, so oft wir von erufthaften Gachen ju reben haben, und das Ansehen des Mannes, oder der Wahrheit, unserer game Aufmerksamkeit verdient. Gine sebe grosse Anjahl unserer Briefe, wird man eben fo wenig à potion wizig nennen können, als man die unwigige Schreibart eines gewissen Zeitungs schreibers, der mit dem Vorwurfe bes Wiftes im:

E 5

mer

kner am freigebigsten iff, philosophisch nennen kann. Ueberhaupt suchen wir keinen Wif, wir branchen ihn äber, wo er natürlich seinen Plazfinden kann.

Man macht uns ferner den Borwurf, daß . wir in den zu beurtheilenden Schriften bloß Jehler suchten. Freylich erfordert die Unpar-Theilichkeit, daß man so gut die Schonheiten als die Fehler eines Buches anzeigen. Alnd wir glaus ben, wenn wirkliche Schonheiten in einem Werke vorhanden gewesen, daß wir diese niemals unangezeigt gelassen. Wir haben auch öfters gelobet, und ein gegrundetes Lob mit zwen Worten. M vielleicht wichtiger, muß dem Verf. unftreitig angenehmer seyn, als sehen Seiten leere Complis mente, die andere Recenfenten, um einen gewiß fen Unstand ju beobachten, dem Mittelmäßig: fien ju machen pflegen. Es find aber wichtige Urfachen, warum fich ein unpartheiischer und grundlicher Recenfent ofters mehr ben den Fehi lern, als ben ben Schönheiten verweilen muß. Ich will einige dieser Ursachen anführen:

- wohnheit mittelmäßige Schriften ohne alle Masse wohnheit mittelmäßige Schriften ohne alle Masse wie loben, in Dentschland eingerissen ist. Man sagt nicht zu viel, wann man es dieser allzugrossen Sesälligkeit der Recensenten zuschreibt, daß eine so grosse Menge schlechter Schriften, sonderlich in den schlanen Wissenschaften herauskommen. Es ist also in Deutschland höchstnöthig, daß ein Recensent, der die Gründlichkeit liebt, den der allz gemeinen Sucht zu soben, seinen Augen vorzüglich mit auf die ungemeine Anzahl der Fehler richte, die zum Theil offendar genug in die Ausgen sallen, wenn sie der grosse Pausen der Recensenten nur sehen wollte.
  - 2) Ein Recensent muß vorausseigen, daß er sur Leute schreibe, die die abgehandelte Materie schon verstehen, nicht sur solche, die sie erst lernen wollen. Ist von den schonen Wissenschaften die Rede; sur Leute die einigen Gesschaack haben. Solche Leute empfinden selbst die Schönheiten, ohne daß in allen Fällen es nochig

mer am freigebigsten ist, philosophisch neunen fann. Ueberhaupt suchen wir keinen Wis, wir beauchen ihn aber, wo er natürlich seinen Plazsuden kann.

Den macht und server den Bortourf, daft . wir in den zu beurtheilenden Schriften bloß: Jehler suchten. Freylich erfordert die Umpar-Beiledfrit, baf man fo aut die Schonbeiten als Die Febler eines Buches auseigen. Und wir glaus den, wenn wirfliche Schönheiten in einem Berte verhanden gewesen, daß wir diese niemals unangezeigt gelaffen. Wir haben auch bfters gelsbet, mb ein gegründetes lob mit zwen Worten. if vielleicht wichtiger, was bem Berf. unftreitig engenchener febn, als geben Seiten leere Cemplis mente, tie andere Recenfenten, um einen gewisi fen Auftand ju besbachten, bem Mittelmäßig: fice zu machen pflegen. Et find aber wichtige Urischen, warme fich ein unpartheilscher und grundlicher Receptat sitters mehr ben ben Feb. kru, als ben den Schänheiten verweifen muß, Ich mill cimige dieser Ursachen amfähren:

7!

3:1

X

5 z:

r Britisman and for an array Selection with the selection of the sele printer a Succional amorale à AND MENT AND AND THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDR California de Linconer annuello is große Meine finerrier Streeter. ernennt. ar der felderen Wifferrungiger von ernen bereiter. Er if als ur Deuffchiger bodringeneng. bie en Incenfent, ber ber Grundbuchfen und ber bie geneinen Sucht an wern . feiner Linere wirme bis wit auf bur ungenerner Laugab ber Griert richte, die jum Theil effenbat gemag un ber Magen fellen, went fie ber groffe hannen ber Recenfenten mer feben unftte.

2) Ein Recenfent umf wermefenen, baf et für Leute fchreibe, bie die abgehandelte Materie schon verstehen, nicht für folche, due sie erft berven mollen. Ift von den fchonen Biffenfchaften die Rebe; fitt Leute Die emigen Giefefmad haben. Golde Lente empfinden felbft der Schiebenen, obne bas in ellen Fallen es no-

٩,

Chie

W.

thig ware, ihnen solche weitläusig zu zergliedern. Ein anders ist es, wenn man kenten die noch gar keinen Seschmack haben, erst Seschmack beibringen will. Diesen freilich muß man aus den alten und neuern klasischen Schriftstellern die Schönbeiten vorlegen, und sie ihnen empfindlich zu machen suchen. Sesest aber ein Recensent wolte sein nen Lesern auch ein solches Collegium lesen, so würde sich doch sehr leicht zeigen, daß die wenigsten Wenern zu Erempeln dienen könten, da nur sehr wenige Bücher herauskommen, an denen viel Schönheiten zu zergliedern sind,

3) Ist es eine Psticht besjenigen, der andern Seschmack beibringen will, daß er ben Zergliedes rung der Schönheiten, auch für den Fehlern warsne, so hat ein Recensent noch nöthiger für die Fehler zu warnen, wenn er für eine Nation schreibt, die zwar einigen Seschmack hat, aber deren Seschwack noch nicht gesetzt genug ist, daß sie in als sen Fällen scheinbare Schönheiten, von wirklichen Kehlern, unterscheiden könne. Daß dieses ber den

det Deutschen gutreffe, wird, glaube ich, being. he niemand lauguen, der ein wenig in der neuch , flen deutschen Litteratur bewandert ist. Wenn es jumabl Fehler giebt, die ansteckend find, foll nicht ein Patriot lauft dawider reden. Seitbem ein berühmter Belehrter zuerst seinen Namen zu höchstelenden Uebersetzungen misbrauchen lassen, haben wir nicht eine Menge Rachahmer gesehen. die fast jedes bekante gute Buch der Auslander, aufe liederlichste verhanzet haben, und haben wie nicht gesehen, daß man sie sast in allen gelehrten Beitungen ohne Untersuchung als vortreslich ange Daben denn nun die Werfasser der Priclen hat. Briefe die nieusste Litteratur betreffend, sogat aureche, weun fie ohne Limflande fagen, aber anch: zugleich beweisen, daß ein solches Unwesen ber gefunden Bernauft und der beutschen Sprache gleich gesährlich ift, daß die meisten non unsern Uebersestern, unfere und die fremden Sprachen eben so wenig als die Materien versteben, die in den übersetten Büchern abgehandelt werden. Wir baben in allen bergleichen Ballen nur auf die Ehr-# .... (¥ erbietung

erbiefung geschen, die man ber Wahrheit schuldie ist, und auf andere Umflände destoweniger geache tet, da wir keine besondere Verbindungen durch sufegen haben, und von niemand Gegenschmeiche lepen verlanget. Dahero hat zuweilen dasjenige, was einem andern wurde den Mund gestopset has ben, uns vielmehr zu noch freierm Reden ermuntert. Wir wissen z. E sehr wohl wie viel Hothe achtung man einem Cramer, einem Zacharia, schuldig iff; aber wenn ber eine won biefen Geleber ten sehr wichtige Fehler in der Prose, und ber andere fehr wichtige Fehler in der Poesse durch ihr Ansehn autorifiren, so sagen wir noch einmahl so laut , daß dis unaussiehlich sen, weil offenbar, ift, baß eben bie Zehler geviser Leute, ben dem nicht genug bestimmten Geschmad einer Nation ant als letgefährlichsten sind. Wir laffen ums wohl gefale len, daß manchem unfer Verfahren hart vorkoms men mag, wenn nur wahrs Kenner einsehen; wie .... ... 12 m: nothig estil.

> e i de la companya d La companya de la co

> > 4) Wir

4) Wir gestehen, daß wir schwer zu befriedigen Wir meffen eine Schrift nach dem vollfind. kommensten Grad ab, dessen sie fähig senn konte. Beurthrilen wir 4. E. etwas aus dem Felde der schonen Wissenschaften, so find und die groffen Beispiele der Alten und der Besten unter den Neuern vor den Augen. Wenn wir manche neue Schrift damit vergleichen, so können wir freilich mit dem Lobe sogar verschwenderisch nicht sepn. Ja fo gar gegen so vollkommene Mufter gerechnet, scheinet uns manche Schrift gar keine als erborate und falsche. Schonheiten ju haben, und tein Wunder also, wenn wir bloß die Fehler sehr nachdruck lich rugen, obgleich maucher, der in solcher Schrift noch Schönheiten zu finden glaubt, verlangen möchte, daß man auch von den Schonheiten sprechen solte.

Inswischen suchen wir keinesweges bloß Fehler aus Tadelsucht, oder aus Liebe zu Streitige Veiten. Wir suchen die letzteren vielmehr so viel als immer möglich zu vermeiden. Es ist wahr, die - 12 --- Eine Einicht feilig THE RESERVE ACTIONS The state of the s The second to · 🗠 www.jub THE REAL PROPERTY. was the same and the The same of the same of The second section of the second section is a second section of the second section section is a second section Mark M. S. Mark AND THE PROPERTY OF and with the same of the same THE PARTY NAMED AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED AND ADDRESS OF

4) Wir gestehen, daß wir schwer zu befriedigen Wir meffen eine Schrift nach dem vollkommensten Grad ab, dessen sie fähig senn konte. Beurthrilen wir z. E. etwas aus dem Felde ber schönen Wissenschaften, so find uns die groffen Beispiele der Alten und der Besten unter den Neuern vor den Augen. Wenn wir manche neue Schrift damit vergleichen, so konnen wir freilich mit dem Lobe sogar verschwenderisch nicht sepn. Na fo gar gegen so vollkommene Mufter gerechnet, scheinet uns manche Schrift gar keine als erborgte. und falsche. Schönheiten zu haben, und kein Wunder also, wenn wir bloß die Fehler sehr nachdruck lich rugen, obgleich maucher, der in solcher Schrift noch Schönheiten ju finden glaubt, verlangen möchte, daß man auch von den Schonheiten sprechen solte.

Juwischen suchen wir keinesweges bloß Fehler aus Tadelsucht, oder aus Liebe zu Streitige Keiten. Wir suchen die letzteren vielmehr so viel als immer möglich zu vermeiden. Es ist wahr,

erbiefung gesehen, die man ber Wahrheit schuldie ist, und auf andere Umstände destoweniger geache tet, da wir keine besondere Verbindungen durch zuseken haben, und von niemand Gegenschmeiche lenen verlanget. Dahero hat zuweilen dasjenige, was einem andern wurde den Mund gestopfet har ben, uns vielmehr zu noch freierm Reben ermme tert. Wir wissen z. E sehr wohl wie viel Hoche achtung man einem Cramer, einem Zacharia, schuldig ift; aber wenn ber eine won biesen Gelehr ten sehr wichtige Fehler in der Prose, und der andere sehr wichtige Fehler in der Presse durch ihr Ansehn autorifiren, so sagen wir noch einmahl so laut , daß dis emaussiehlich fen, weil offenban ift, daß eben die Zehler groffer Leufe, bey dem nicht genug bestimmten Gesthmad einer Ration ant als lergefährlichsten sind. Wir lassen ums wohl gesale len, bag manchem unfer Verfahren hart vorkome men mag, wenn nur wahre Kenner einsehen, wie nothig chift. and and the second

in an Celyptolytella .

William.

4) Wir

4) Wir gestehen, daß wir schwer zu befriedigen Wir meffen eine Schrift nach dem vollkommensten Grad ab, dessen sie sähig senn konte. Beurtheilen wir j. E. etwas aus dem Felde der schönen Wissenschaften, so find uns die grossen Beispiele der Alten und der Besten unter den Neuern vor den Augen. Wenn wir manche neue Schrift damit vergleichen, so konnen wir freilich mit dem Lobe sogar verschwenderisch nicht sepn. Ja fo gar gegen so vollkommene Muster gerechnet, scheinet uns manche Schrift gar keine als erborate. und falsche, Schönheiten zu haben, und kein Wunder also, wenn wir bloß die Fehler sehr nachdruck lich rugen, obgleich maucher, der in solcher Schrift noch Schönheiten zu finden glaubt, verlangen möchte, daß man auch von den Schon heiten sprechen solte.

Inswischen suchen wir keinesweges bloß Fehler aus Tadelsucht, oder aus Liebe zu Streitige Leiten. Wir suchen die letzteren vielmehr so viel als immer möglich zu verweiden. Es ist wahr, Die Liebe zur Wahrheit macht, daß wir unsere Meinung frey und ohne Umschweise entdecken, sindet sich jemand dadurch beleidiget, so erwichern wir nicht Scheltworte mit Scheltworten, sühret ismand eine Vertheidigung, so verlangen wir nicht das letzte Wort zu haben, sondern lassen das Publikum richten.

Der Beschluß folgt funftig.

### Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

. IV. Den 22. Julii 1762.

Beschluß des proenhundert und dren' und vierzigsten Briefes.

Canden wir Luft an Streitigkeiten; so wirde es une sehr leicht senn, sie ins unendliche zu verläugern; denn viele von unsern Gegnern find fehr ruftige Leute: fo aber haben wir und möglichst davor gehütet; wir haben uns nie anders, als wenn es nicht zu ändern war, kurzlich vertheibiget; bluß wenn einige Punkte, die der Gelehrsamkeit nicht gleichgültig waren, dabep Fonten abgehandelt werden, sind wir etwas weits läufiger gewesen. Wir haben von manchen Saden, nach Beschaffenheit ber Umstände, lieber gar geschwiegen, um nicht in nene Streitigkeiten verwickelt zu werden. Ich will unter sehr rielen Beispielen nur ein einziges auführen: Sie mun-Junfzehnter Theil. Derm

vissen sich vielleicht, daß wir Ihuen von einem gewissen sont sehr nützlichem und schätzbarem Buche, \* das schon vor Jahr und Tag herausgekommen ist, nichts gemelbet haben: Dis ist blus
unterblieben, weil wir zum voraus sahen, daß
wir einige Anmerkungen würden machen müssen,
welche als das Signal zu der Ernentung eines
Streites, hätten angesehen werden können, in
dem man uns durch die härteste Beschuldigungen
schon einmahl zu einer weitläusigen Vertheidigung
genöthiget hatte. Eben deswegen haben wir auch
von den beiden lektern Theilen des nordischen
Uussehers \*\* nichts sagen wollen.

\* Eellers Anmerkungen über die Cramerische Uebers sepung der Psalmen.

60

Swar hatte uns Herr Cramer, durch seigende Stelle in seiner Vorrede des dritten Bandes, ohnedem die Feder gamlich aus den Händen geswunden. Er sagt: "Ich ersuche meine Leser, "ihre Wünsche mit den meinigen zu verbindent, "daß ODtt mich und alle, die det Welt durch "Gehristen nüben wollen, regieren möge, sich Varinnen

Go dreift wir auch unsere Meinung von Bustern gesagt haben, so wenig haben wir iemals gesucht die Versasser personlich anzugreisen. Blos in den ersten Briefen ist eine Stelle siehen blieben, die in einem Privatbriese Platz haben konte, aber die billig berm öffentlichen Abdrucke hatte wegebleiben sollen. Ausser dieser Stelle diete ich einem jeden Wiedersacher Troz, nur eine einzige Personnalität anzugeben.

Wir reden nur von Schriststellern als Schriftstellern, niemals von ihrer Person, niemals von ihrer Person, niemals von ihrer moralischen oder politischen Seite.

D 2 Wir

"darinnen nichts zu erlauben, was nicht zu Bers
"herrligung seiner Ehre, ober zur Ausbreitung
"der Frömmigkeit, der Wahrheit, und eines
"auch ihm gesälligen guten Geschmacke, ges
"reichen kann. " Muste uns hieben nicht aus Hagedorns moralischen Gedichten der Mann in den Sinn kommen, der:

So folgu, wie St. Enran, ben Finger Gottes febet.

Wie war es möglich mit einem solchen Manne ferner im geringken über den guten Geschmack zu freiten. Wir heisen einen Schriststeller der schlecht ist, ohne Umsände, einen schlechten Schristssteller, dis ist aber keinesweges eine Personalität, sondern ein Urtheil, das jeder Leser von Ste schmack auch im Stillen fällen würde. — Schmelschein wollen wir nicht, sondern die Wahrlzeit sas gen, wird diese aber manchem unangenehm, so ist weder die Wahrheit, noch der sie sagt, Schuld daran.

Re.

#### Zwenhundert und vier und vierzig= ster Brief.

Man wird es endlich mide von Büchern zu schreiben, deren sehlechter Styl nicht einmal durch die Branchbarkeit des Inhalts vergütet wird. Was nüzt es Ihnen Bücher zu kennen, die Sie nicht tesen sollen? Was nüzt es mir Bücher zu lessen, die ich nicht nuzen soll? Wan kann freylich ben einer solchen Verschwendung seiner Zeit die zwensache Absicht haben, seine Nation auf den wahren Zustand ihres Geschmackes auswerksam zu machen; und in schlechten Schriststellern das Sestühl der Schaam rege zu machen. Es ist aber schun um die Erreichung der leztern Absicht gesthan. Denn

Who shames a Scribbler? break one Cobweb thro':

He spins the sligt self-pleasing thread anew. Destroy his sib or Sophistry — in vain, The Creature's at his dirty Work again: Thron'd on the Centre of his thin designs, Proud of a vaste extent of slinzy lines.

Pope's Ep.

D 3

Die

Die andre Absicht erhält ben der Aussuhrung zu. ihrem Gefolge nur Sas und zuweilen noch mehr, doch dis benimt ihrem Abel nichts. Einer Nation ju sagen, so weit und noch nicht weiter fend ihr in eurem Geschmacke; jest steht ihr an dem Rande, wo ihr — nicht von der größen Sohe benn so hoch send ihr moch nicht gestiegen, sondern von irgend einem Absaie, wohin ihr endlich gelanget, tiefer als vorhin sturzen werdet, wenn ihr euch nicht in acht nehmet. Die andern Nationen find vor euch, Dentsche! dichte genug an dem Ziele ihrer glorreichen Laufbahn hernmgefahren; spatere unter ihren Genies wolten fich noch dagwischen drängen; und sind desmegen auf Nebenwege ause Bu curem Ungluete, meine beutschen Bruder! send ihr Zeitgenossen von den lestern, euer zwendeutiger Geist der Nachahmung preiße sie euch als Muster an: und da eure Periode, die erst auf der Salfte ift, mit den andern sch on vollendeten zusammen sickt: so send ihr in Gefahr ben guten Geschmack zu verlieren, che er recht fart ben euch geworden ift.

Diefes einer Ration zu fagen, folte boch, glaube ich, etwas nugliches seyn. Nur durch den ausgebildeten Geschmack wird eine Mation für sich bestehend, wenn ich diesen Ausbruck brauchen darf. Ihre Gesinnungen, ihre Marimen, ihre gange Denkungsart werden ihr durch die Werke des Geistes bengebracht. Muß sie diese von frems den und sogar neuern Nationen entlehnen: so fins -det sich darinn entweder immer die Ruance, wels che ber Rgraftet ber fremden Ration allen ihren Alusarbeitungen einprägt, oder fie dunkt fich wenigstens geringer als die fremde, und hat nicht das Berg Original zu werden. Warum solte ich es nicht sagen?, Waren wir Deutsche vor dreußig Jahren nur soweit gewesen, als wir jest find; so würde unfer Koniglicher Schriftsteller ju unserer Ehre ein deutscher Schriftsteller geworden fenn, und er schriebe nicht französisch, wenn er wie ein Deutscher handelt. Halten sie mir diesen Ausdruck nicht für zu stolz. Ich wolte es wohl aus der Geschichte erweisen, daß keine andere Ration, ohne irgend einen Schwindel un Ropfe, ohne irgend ein Puppengug, ohne grosse Vortheile die ihr vorgehalten

gehalten werden, unter einer Rephevon Unglücks. Millen mit gleicher Gedult, gleicher Stanbhaftigkeit, aushält, als eben die Deutsche.

Ob aber baran was gelegen sen, daß ein Wolf felbst Original ist: das können ihnen die Jahrbid her ber herschenden und dienenden Wolfer geigen wenn sie noch daran zweiseln solten. Wie können aber die Deutsche fich ju Urbildern erheben, wie Winnen es unfre Schriftsteller? Enthusiasmus! liebster Freund, Enthusiasmus! nichts ohne diefen; alles, wenn er sich einmal der Ration bemeis Aber frenkich muß et gutartig senn: stert hat. Und sehlt es den Deutschen etwa an Materie dai m? Sannibal trieb ihn vollends in die Romer binein. D wahrhaftig, in den letzten feche Jahven hat es auch nicht an Reilen gefehlt. die Ration, welche so ofte gefiegt und beswegen berehrt worden; so oft besiegt und duch bewundert worden; die Nation die einen König bat, deffen perschnliche Eigenschaften unter dem Auge der Warsicht einen Seind jum Freund umgeschaffen; der nicht mehr als Würgengel täusende in einer Stunde nieverschläget, sonberk wie nein Engel **Sottes** 

Mottes fanst jum Frieden überredet, soll die Neution, die sich so vieles zu ihrem Anhme erzählen; so viele Benspiele ihren Aindern und Enkeln überslassen kann; soll diese nicht einen allgemeinen Geist stillen, und sollen ihre Schriftseller alsdann nicht mit Originalzungen reben?

- Es wird uns inther hinderlich senn, Beutschland nicht eine einzige Haupistadt hat; äber bald, bald wenn nur eine vorgeht, nur in einer eine Angahl Geister erscheinet, die den Ion bet Babeheit aus der erhisten Brust wegsprechen; werden sich die andern anschliessen und ihr Bor recht behaupten, daß sie auch Deutsche kink Bir dürfen nir unfre Bortheile kennen. Mit Rleis, an Nachdenken bat es uns nicht gefehit; infre Sprache - beugfam und flart, weich und ernsthaft, nachbrucklich und gelinde, gedrängt und deutlich hat sie sich unter einigen Sanden bewiesen; nur eine Pand fehlet die sie führen kann, Unfre arbeitsamen Schriftsteller waren immer von vicien Rachschlagen schon ermudet, und wenn fie nun jur Sprache kamen, fo lieffen fie die matte Hand finken und die Sprache trollte ihren schief

rigen Sang unter ihnen weg. Einige Jänglinge wolten stollieren, hielten zu stark au; der Sang wurde holpricht; ihnen ward bauge, und es ging noch schlechter.

Was aber das schlimmste ist: Wir kennen unfer eigenes Genie nicht. Wir sind ernfthaft und Was würken wol diese Züge? Wir suchen in den Wissenschaften stille vor uns weg, und hat jemand was gefunden: so zeigt er es seie nen Landslenten obne vieles Scprange; diese bei fcauen es, und machen fogleich Gebrauch davon. obne an Zierde oder Ausschmuckung ju denken; unsere Sprichkeit und Bruderliebe erlaubt Diefes. Mit ein Begrif ctwa aufgeflart, von einem grund. lichen Lopfe deutlich gemacht worden; so wird er von uns allen, als bekant vorausgesetzt. berichet fich mit turgen Worten auf die gefundene Deutlichkeit, und verstehet sich einander. ans entsiehet in den tiessinnigen Wissenschaften ein Wortrag, der uns eigen ift. Far uns ist er im bochien Grade deutlich, und fur jeden andern, der mit dem Zustande der Wissenschaften in Deutschland nicht genau bekant ift, muß er dunkel, subtil und

und unverständlich sevn. Die Ausländer hinge gen find taum auf einen von den Gagen getome men, die wir durch logische Schalgriffe in Menae machen konnen: so erscheint er im Puze; die Sprache daben muß gleiffen, und jedermann der von diesem Sat Gebrauch machen will, last ihn in einem neuen Bug auftreten. Daher sie nie mal? so tief in die Materie eindringen als wir, aber ihr Bortrag hat den Vorzug, daß er allen Menschen verständlich ist, indem sie ausser den gemeinen Begriffen nichts als bekant, oder bon einem andern erwiesen, poraus zu segen pfles gen. — — Ferner, unser Ernst, um auch die sen Zug hier etwas starker auszudrücken, unser Ernst, halt uns immer juruck, Gegenstande, de ren Groffe und Wichtigkeit zur Ehrfurcht reizen tan, in einen verkleinernden Contraft zu bringen, um sie lächerlich vorzustellen. Wir streiten über die wichtigsten Punkte, beweisen, widerlegen, langnen, aber spotten konnen wir über dieselben nicht, ohne zu errothen, und bleiben daher meis flens Reulinge in der Frechheit. Ist uns nicht dadurch imser Originalplas angewiesen? O ja, ibr

wer Deutschen, stehet dichte daran, nehmet ench nur vor zwepen Fehlern in acht! Last euch durch den Leichtsiun einiger Modescribenten nicht davon wegtandein. Behauptet hartnackig den Plag, den ench die Ratur angewiesen; aber sw det auf bemfelben auch Unboben ju gewinnen, damit ihr andern auch merklich werdet. Philosophie, mit bem Schmucke ber schonen Wiffen-Deutlichkeit jur Klarheit Chaften vorgetragen. Stelette auf euren Studierstuben, verschönert. und fletschichte Körper mit erhöheten Farben vor Dem Publikum. Die Musteln konnt ihr immer auch dem gemeinen Auge und die keinsten Adern bem Auge des Kenners mer Nich machen. Redezierathen muffen euch Dienste thun; aber nicht mehr als nothig ift, auch die Sinne zu une terhalten, indem die Vernunft arbeitet, nicht mehr als sich von der Schönheit neben der strenge ften Wahrheit verträgt. Die Gedanken muffen unter der Sprache nichts leiden, sie mussen nach ben strengsten Regeln ber Runft richtig, und auch richtig angeordnet sepu.

Daben denn nun die Lente so entsellich Unrecht; die eure seichten Schriftsteller; eure Scruwizige verachten, weil ihre Sedanken schief sind; die eure schlechten Uebersetzer brandmarken, weil sie ench die Sprache verderben. Verderben sage ich. Sie machen sie weitschweisig, sie geben ihr fremde Wendungen; sie verzerren den Zusammenhang; sie machen Begriffe schwankend. Seht es ims merhin sür Kleinigkeiten an:

he nuge seria ducent

In mala

und zwar nicht blos den, der ausgelacht wird; denn er wird nicht immer von allen übel empfangen, sondern die Ration die sich dadurch im mittelmäßigen erhalten läßt. Vir bonus de prudens kann nach dem Ausspruch des Soraz ein Kritiker seyn; ja mird es seyn, sobald ihn ein Freund über seine Arbeiten zu Rathe zieht; soll er es nicht seyn, wenn eine Ration seines Rathes, seines unvorzgreislichen Rathes bedarf? Richt jeder Kritiker ist der einsichtsvolle der redliche Mann; aber es giebt doch in Deutschland gewiß noch hin und wiedet einen; und wer es sey, den bestimme du, o Rache

Nachwelt! die du keinen Bekanten mehr vom Pranger zu erretten hast; da hingegen die jezige immer ihre Freunde davon erlösen wolte, die andern aber mit allem Benfall wohl daran siehen liessen von Ewigkeit zu Ewigkeit.

# Zwen hundert und fünf und vier- ' zigster Brief.

Sch habe den vierten Theil meiner Monogamie verbrant, sagt der Herr v. Premontval, und ich weis es am Besten, wie viel das Publikum daben verloren hat. - Der Berluft mag nun so gros senn als er will; uns Deutsche, deuchk mir, halt der Sr. D. C. R. Sagmilch burch feine Schrift, \* von der Sie langft einen Ausjug verlangt haben, schadlos. Diese Schrift hat zwar einen weit grössern Alan, als die Pres montvallische Monogamie; allein, auch über diesen Punkt wird sie ihre Erwartung vollkommen vergnügen. Um einmal ein Urtheil im vorans ju fällen, das ich erft durch meinen Auszug erweisen mus: so will ich sagen, daß dieses Buch eines

Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts aus der Geburt, dem Tode, und der Fortpffanzung deffelben, erwiesen von Süsmilch, a Theile, ate Ausgabe, Berlin, 1761, im Verlag der Realschule.

eines der nüßlichsten in unserm Jahrhundert-ift. Dis muß mich auf Betrachtungen leiten, die Sie ohnehin als eine Art von Vorrede von mir zu erwarten gewohnt sind.

Der Beschluß folgt,

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

V. Den 29. Julii 1762.

Beschluß des zwenhundert und fünf und vierzigsten Briefes.

Der allen andern: was für ein Anblick für eine Sorbonnisches Auge den verdammten Sat des Monteamie est une alle des Monteamie est une alle faire de calcul: diesen Sat von einem rechtschaftenen und vernämftigen Geistlichen, der gewis der Christlichen Religion nichts vergieht, durch Beweise, die der Präsident weggelassen hat, basidiv ket zu sehen? Und was ist denn nohl ärgerliches en diesem Salzium gewußt hat, daß die Austrechter unswen Religion gewußt hat, daß die Austrechter unswen Berkäldnisses beyder Seschlechter gegenveinenden im Produkt weistentheils eine Mannstedungen gegen eine Weibsperson gebe, eben des weisen hat en uns die Monoganie eingeschärset. Lieft.

Mit benn also nicht der Geift diefes Gefekes eine vorangeschickte Ausrechnung; welche in ausserors dentlichen Kallen, die der Gefetzeber aus Bermutung, bas man feinen Geift faffe, unberührt lagt, welche in folden ausserordentlichen Fallen auch das Gefet anders bestimmet? Ueberhaupt aber betrachten Sie nun die Geschichte dieser Wahrheit, daß nur eine Frau für einen Mann Sanzen Nationen ist es nicht einmal singefallen, daß dieses wahr sogn konne. Andre Baben bas Gegentheil davon oder auch ben Sa felbft in tlebung gebracht, je nachbem die Gesetze des Staates voer der Religion das eine oder das andre anordneten. Wett die Sucht ber Beilige Teit sehr balde die gänzliche Enthaltung von Web bern, als das beste Mittel jur Bervollfommung angab: so waren andre ehrkiche und weniger heis ligsichtige Leute froh, die Erlaubnis zu eines Arau wenigstena noch zu behalten. Die Spio ter und Areplebende, Die nicht lange nach ber Wefvernation jum Borfchein kamen - wiefte bam immer zu kommen pflegen, svoald der große Whergkube gestiet ist, and den nachrlichen der de contra de Seunde

Grunde, weil die Menschen nicht leicht die Mittel halten — Diese Leute behaupteten ohne überlegte Einsicht, den Vorzug der Vielweiberey. Endlich sind wir soweit, daß wir ihre Einwürse durch Gründe und nicht mehr durch Machtsprüche haben können; und ich glaube, es sagen zu können, daß dieser Saz eine Eroberung des achtzehnten Jahrhunderts ist.

Man mag dieses Jahrhundert im Scherze oder im Ernste das philosophische nennen: so viel bleibt immer gewiß, daß, wenn wir auch in spezkulativen Materien noch nicht soweit sind, als wie wünschen, und doch immer weiter, als Auslänsder wissen, die nur lesen und nicht lernen wolden: daß nichts destoweniger die politische Philossephie so geoffen Fortgang unter uns zu gewinnen scheint, als sie nicht leicht vorher gehabt hat. Wundern sie sich in sicht über dieses Beywort der Philosophie, daß dieseliche den Unwissenden leicht lächselich machen könte; Sie aber vernusthen lassen würste, den sieh wohl einigen Grund das zu haben dürste, den sie bald hören sollen.

Wenn Sie eine Erklarung der Weltweisheit anyunehmen geneigt sind, die etwas mehr nach dem Boden schmeckt, woranf die menschliche Weisheit wächset, als die andre, die von allen möglichen Dingen schwazet: so sagen sie immer mit mir, daß die Philosophie eine Kentnis oder Wissenschaft oder Kunft sey, die Verhältnisse des Menschen gegen alles, was er auffer sich denket, anjugeben. Dazu gehört nun eine Kentuis der wechselsweisen Krafte; und fe sehen wohl, daß ich spekulative und praktische Kentnisse, die letztere von allen Arten, nach Beschaffenheit der Werhaltniffe, und von der Mathematik soviel, als man jest schon zu gebrauchen an fangt, zu dieser Philpsophie bringen kann. Ich habe den Wortheil daben, daß man den Menschen, für den diese:Rentuisse gehören sollen, niemais aus bem Sefichte verliert; mib ihn gwar nicht zum Mittelpunkte aller geschaffenen Dinge macht; welches wohl einer der gröffesten und alle gemeineften Jerthämer feyn bürfter aber auch nicht die Linien von dem Orse, ivo er nun auch fleben mag, nach andern Dingen zu ziehen vergisset. Bundchft

Bundchst sähre ich auch badurch den Philosophen in den Staat ein — keinesweges in das Rabinet. Denn es ist was anders als Bürger denken, und als Staasminister rathen.

Lassen Sie uns einmal die Spötterenen über die gelehrte Politiker durch ein freyes Geständnis hemmen: Verstehet man unter der Politik die Kentnis von dem jedesmaligen gegenwärtigen Interesse der Europäischen Mächte gegen einander; non ihrer wahren oder nur geglaubten Macht; von ihren ächten oder nur eingebildeten Hülfsquellen; ihren geheimen oder vorgeblichen Gesinnungen, ihrer anfrichtigen oder gelogenen Freundsschaft, den Triebsedern ihrer Ränke und Verbindungen, den Rarakteren der Mächtigen entweder dem Titel oder der That nach; und noch andern dahin gehörigen Stücken: so ist es wahr, daß der Gelehrte vom Handwerke in seiner Studierslube davon nichts ergrübeln kann.

Wem die geheimen Rachrichten und Briefe nicht mitgetheilt werden, der kann davon nichts wissen. Aber daß sich nur auch Leute, die zu die sen Geheimnissen blos als Leser kommen, nicht. noch immer theils von dem, der diese Nachrichs ton ersorschet, wosn immer Geld und nach Beschaffenheit der Umstände vorzügliche Talente der Seele oder des Körpers gehören; theils von dem, der auf diese Nachrichten ein System bauet, das sich zu seinem Staate am besten schiedet und exauch zur Aussührung zu bringen weis. Für den letztern vorzüglich gehört das Genie, das wie ein Schuhengel ein Reich schaffen, erhalten, schukengel ein Reich schaffen, erhalten, schuken, erweitern kann.

Verstehet man aber unter der Politik die Kentnis von der Ratur der bürgerlichen Gesellschasten, ihrer Geseze und wahren Vortheile, angemessen nach den Bedürsnissen, Krästen und Reigungen der würklich lebenden Menschen: so begreise ich nicht wie der Philosoph von dieser Kentuis sollt ansgeschlossen senn, ja wie ein andrer, als er, sie haben soll; woserne man nur nicht darunter blos den Prosessor auf der Universität sich Venket.

Und diese Kentnisse sind es, die ich unter dem Namen der politischen Philosophie bezeichne und die jest allgemein getrieben und allgemein beliebt

in werden scheinen. Die Linien des Systems, worauf jest alle, und sicher genug bauen, sind ohngesehr diese: Jeder Staat muß blühen, und dazn gehört vornemlich Sicherheit von aufsen; so wie die Pflanze gegen den allzurauhen Mordwind geschäfet wird. Diese Sicherheit ers halt man entweder durch eigene surchtbare Macht, oder durch machtige Bundnisse. Bepde konnen und muffen ben gruffen Staaten verbunden wers Diese Macht aber rührt nicht von vielen Aravingen, sondern von vielen Einwohnern in den Provinzen, her. Viele Einwohner erhält man entweber durch ben Zuwachs von Erwachsenen oder von Neugebohrnen Also durch die Swol, Diese Bevölkerung nun hängt von den Frägt sich, von inonogamischen oder Ehen ab. polygamischen? Die lettern werden verworfen, Aber die ersten? Man henrathet nicht auf Zeit Lebens, wenn man nicht Frau und Kinder ernähe ren kann. Woher der Unterhalt? Durch Arbeit; und welche Arbeit? Ackerbau und Fabriken: und jener kann nicht besser getrieben werden, als durch eine weise Vertheilung der Aecker. Dis ist pag

das Spflem des Mirabeau und eller anderer, die zu dem nämlichen Iwecks arbeiten. Sie ses hen aber wal; daß man um diesen Sägen ihre Gewisheit zu geben, wissen mus; wie das Vers hältnis der Lebenden zu den Gestarbenen, dieser zu den Gebohrnen, der Lebenden zu den Verschäften, und alles dieses nach Veschaffenheit der verschiedenen Ausenhalte, ist, die sich die Einwohe ner wählen. Her Franchbartet zu zeigen, und sich, wie ich hoffe, in ihrem wahren Standarte darzustellen.

## Zwenhundert und sechs und vierzigster Brief.

Die Kritik über die Ordnung, welche der Bem faffer einer Schrift gewählt hat, ift immer gefähre lich : weil es immer schwer sepn mus, sich geradd if den Gesichtspunkt in ftellen, ans dem der Shriftsteller stine Materie übersehn und darnach Seine Absichten ebenfalls kons engeordnet hat. nen ihm manches zu seiner Ordnung anrathen was einem andern, dens sie nicht alle befant find verkehrt scheint. Ich will also nicht fagen, bas ich des Drn. D. E. Rathe Ordnung tadle. mare mas verzweiseltes, wenn in einer Schrift. die von lauter Ordnung handelt, Unordnung ware. Aber an Gie barf ich ja alle meine Grila len, und folglich auch die Ordnung, die ich mir, wenn ich ein abneiches Wett schreiben wolte, bem, Zusammenhange mit andern Rentniffen gemäs z murbe gewählt haben, frey überschreiben.

Ich wurde den Sai, den der Hr. W. im 13ten Rapitel abhandelt, daß die Vorsorge für die Erhaltung des Lebens der Unterthanen nothwendig und nüzlich sey, alkakgemein wi gestanden, weglassen, oder ihn mit ein Paar Worten nur berühren; damit ich nicht Wissenschaften gang abzuhandeln schiene, wezu mein Bentrag nur als ein Theil angusehen ware. ist ein Fehler unserer Nation, der ihr von der uns recht verstandenen mathematischen Methode noch immer antlebt, daß sie fast keine einzelne Materis abhandelt, ohne das gange Spftem jugleich mit Durchzukaufen. Ben biesem 13ten Rapitel werden fie gwar mit mir gesteben, daß der Br. B. burch seine Tabellen altes interessant machen kann, Aber doch ware es in meiner Schrift wenigstens an diese Stelle keineswegs gekommen.

Meinen Ansang würde ich, deucht mir, ganz natürlich mit der etwanigen Bestimmung aller-Einwohner auf dem Erdboden gemacht haben. Ich hätte meinen Lesern benm Eintritte gleich den vollen bollen Schanplag gezeiget, damit fie befto beques mer die Ankunft der einen, und ben Abtritt ber andern, mahrnehmen, und dann übergablen tonten, auf welcher Seite der Ueberschuß ware, Auf der einen Seite des Schauplages werden eis nige heraufgetragen, auf der andern Seite finken einige vor unfern Augen weg. Hier kamen also Die Berhaltniffe ber Gestorbenen, gegen die Lebende; der Gebohrnen gegen die Lebende; und der Gebohrnen gegen die Sterbende ju stehen; wode, ich allerdings den Unterschied aller dieser Berhaltnisse nach den verschiedenen Aufenthalten ber Menschen in groffen Stadten, fleinen Stad. ten und Dorfern bemerken wurde. Diese Stucks kommen im aten, bten und zten Kapitel des Srn. V. vor.

Weil keine Geborne sum Vorscheine kommen, woserne sich nicht die Lebende gatten: so würds ich nun sunächst Achtung geben, wie sich diese paaren, und in welcher Anzahl sie sich sieken. Diese Betrachtung müßte mich auf das Verhältz nich

nis der jährlich getrauten Paare zu den Einwoh. nern eines Ortes, und auch der Gebornen zu den Shen fähren. (das 4te und 5te Rap. in Son, Susmikhe Abhandlung.) Allerdings könte sich hier die Anmerkung über die Geschwindigkeit der Bermehrung anschliessen (das Ste Kapitel ber Alles dieses ware gleichsam für die **Ed**rift.) Mein Leser betrachtet mit Erstappen, fängt an Aehnlickeit und Wiederholung eines bepandigen Gesets zu bemerken; ich helse ibm jahlen, die Verhältnisse entdecken, und er muste mun neugierig genug senn, um verschiebene Fra gen aber die Ursachen dieser Erscheinungen anzw Die Ferschung nach Ursachen leitet im-Cellen. mer auf das Philosophische. Dier also sienge sich. eigentlich meine politische Philosophie in dieser Schrift an. Die nathrlichste Frage, und welche jeden zuerst einsallen mus, ist wot diese: woher der Unterschied, der sich ben allen diesen Werhaltntffen swischen groffen und kleinen Stadten, und Dorfern findet? Bep ber Auflösung wurde man geneigt sepn, ohne langes Wachdenken bevdes die alada

Physischen und moralischen Ursachen anzugeben, welches doch nicht hinlanglich ware, wenn man fich nicht etft über die Bedentungen genau erklarte. Eine allgemeine Meynung ist fast immer gewesen, daß durch das Elima die Fruchtbarkeit, nebst der Dauer des Lebens bestimmet werde, da doch die Uebereinstimmung der Tabellen auch von den ent ferntesten Gegenden gerade das Gegentheil dar-Man mus nur nicht Leute nehmen, die von einem Elima in das andre find verset wor-Neunt man aber physiske Ursachen, wozu Krafte naturlicher Dinge, ohne nachste Richtung derfelben von dem, auf welchen sie würken, ger braucht werden; moralische hingegen, wozu eben diese Kraste durch eigene Richtung dessen, der ihre Wirkung sublet, ungewant werden: so wird es schwer fallen, sie so auseinander zu sezen, daß nicht eine in die andre laufe. Richts desioweniger wurde sich für die exstere Krieg, Hungerknoth, Brand, Fluthen, Geuchen, unfruchtbares Land, Einrichtung ber Regierungsform und Anordnung der verfchiedenen Stände ungeben, für die andern

den: Aufwand und die Sitten sezen; darunter vow phylich Faulheit, Trunkenheit und tiese Unwissend heit, meiner Betrachtung wurdig scheinen müßten.

Die Eintheilung in die Beförderungsmittel dets Ehen und Geburten und Hinderungsmittel des Tos des könte demjenigen bequem dunken, der weits läufig sehn wolte; obgleich auch diese beyde Stüsche manchmal in einander laufen.

Doch sie sein einmal angenommen. Man könte alsdunn ben den erstern die salschen von den wahr ven absvadern. Unter den falschen haben sich besonders zwey sehr berühmt gemacht; die Polysgamie und die auf kurze Zrit geschlossene Schen, welche lektere als eine Art der, Entschädigung sür die im römischen Rathe-verworsene Polyandrise angeschun werden können. Die erste müste durch das Rapitel von der Ordnung in der Fortpstanzung bender Geschlechter ganz zu Woden fallen, und die darans solgende Undequemlichkeiten hiene gen sich ganz natürlich an eben dieses Rapitel an. Ich will unten noch ein Phax Aborte über diese Materie

Materie sagen, und gehe also weiter. Die Ehen auf fünsichrigen Kontrakt, nach dem Vorschlage des Marschals von Sachsen würden auf der Prüfungswage ebenfals zu leicht besunden werden.

Bergsalt für Fabriken und Handlung, Aussiche Ster die Sitten, Bestimmung des Ausmandes, Wertheilung der meisten Einwohner auf das Land und in kleinere Städte, und vornemlich Anmassung vieler Rinder für den Staat. Es ist undegreislich wie dieses letztere Stück von allen Regierungen dieber so nachläßig hat können behandelt werden. Wegn glaubt durch Findel und Wayssenhäuser alles gethan zu haben, und würklich bleibt doch noch das Wichtigste zu thun übrig.

Bey den Hinderungsmitteln des Todes würde ich abermals dem Ange ein seltenes Vergnügen durch die wichtige Tabellen des Prn. S. verschaffen, darin die Ordnung der Sterbenden nach den Krankheiten, den Jahrszeiten, und dem Alter ers läutert toenn wir die Abtretende von der groffen Busne nach diesen Ordningen sich richten sehen, und die volle Schaar der Unmandigen, weiche die Basde de des Lebens noch nicht gesiblet haben, voran eilen; die andern, welche angesängen die Sätzieten des Lebens zu kosten, hurtig nachsolgen, die übrigen endlich mit Schweiß und Stande des der der Gerungelt, und durch Seuter der entatismet diese Last träge nachscheppen, und jährlich eine bestimmte Zahl derselben sie albeigen fie allegen siehen.

Oer Beschluß solgt.

er in the second of the second

The state of the state of the state of

n Tugana and the state of the s

The second secon

34. 1.65

### Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

VI. Den 5. August 1762.

Beschluß des zwen hundert und sechst und vierzigsten Briefes.

Much die wichtige Lehre würde nicht allin leise sur unsre Ohren ausgesprochen werden, daß wir durch unsre Sorgsalt zwar die dem Menschen geseite Stufen erreichen, keinesweges aber sie weister hinaus rücken können.

Der Ranzler Bacon würde sagen: Am Ens
de dieser Schrift bringe ich nun meine Metaphys
ste an; und nachdem ich mich lange genug unter
den Menschenkindern verweilet, um ihre wichtigs
sten Beränderungen, und die darans zu erndtens
de Vortheile zu betrachten, schwinge ich mich zu
dem Sottlichen, lehre die Ordnung und lasse die Absichten des Schöpfers errathen. Allerdings
müßte eine solche Betrachtung, zu der die Beweis
Fumfzehnter Theil. se das ganze Buch hindurch vorangeschickt werden, am Schlusse besselben eine vortresliche Würkung thun, die den Großen der Erde, oder denen, die nur allzu ofte ihre. Stelle, manchmal zu gutem Glücke der Unterthanen vertreten, noch näher gerückt würde, wenn der Verfasser in dem erhabenen Styl eines Zurnet, (in seiner Theorie der Erde) oder gleichsam mit dem seperlichen Toene der Schuzengel, welche ben der Geburt und dem Tode der Menschen die Aussicht haben, von seinen Lesern Abschied nähme.

### Zwen hundert und sieben vierzigster Brief.

In meinem lezten Briese habe ich Ihnen an statt einer Abschrift der 25 Rapitel des Hrn. D. E. R. Süßmilchs, meinen umaßgeblichen Planüber die nämliche Materie, vielleicht aus der einzigen Ursache überschieft, weil ich lieber zugleich denken, als blos abschreiben wolte. Unterdessen ziehe ich auch noch diesen Bortheil darans, daß ich die Stücke, die ich etwa ausziehen werde, nach meisnem Entwurse ansühren kan, ohne mich ängstlich an die Folge der Kapitel zu binden. Das historische geht voran, wie sie wissen, das philosophische kömmt nach.

Die Sterblichkeit ist auf dem Lande  $\frac{1}{42}$ , in den kleinern Städten  $\frac{1}{32}$ , in sehr grossen  $\frac{1}{24}$ , in Berlin (aus welcher Ursache weis ich nicht,)  $\frac{1}{28}$ , im Durchschnitte einer ganzen Proving  $\frac{1}{30}$ ; solglich, die Toden einer Proving, 36 mal gesponnmen, geben die Zahl der Einmohner; und der Herr B. nimmt eben daher (Th. 1 S. 79.) auch zur Regel an: "wo nur halb so viele sterben, da "leben

.. teben auch nur halb so viele, namlich wenn Zeis "ten und Orte ähnlich find. Die Regel mac gang richtig feyn; ich gestehe aber; daß mir das Benfpiel von Halle einige Schwierigkeiten macht. File das Jahr 1710 stehen 500 Gestorvene; Kur das Jahr 175.1 steigt die Zahl bis an 1530. Ich fann die Sterblichkeit nicht so groß als in Berlin, und nicht so Mein als in den fleinern Städten annehmen, kie mag also 30 seyn. Fir das Jahr 1710 kommen daher 15000, sür das Jahr 1751 aber 45900 Einwohner. Run ist offenbar, bağ in neuern Zeiten alle Akabemien an der Anjahl der Studierenden abgenommen; die Regierung von dar-nach Magdeburg verlegt worden, die frangblische Colonie, wie fast allenthalben, ausser in Berlin, fleiner wird; baß ferner die beyden Jahre einen Unterschied an Getauften haben, det merklich jum Nachtheil des neuern ausfält: Und doch sollte die Zahl der Einwohner dreymahl so groß geworden senn?

Unter 108 jugleich Ledenden scheint wohl am gewöhnlichsten ein Spepaar zu entsiehen; oder um ter 34 lebenden Personen heprathet eine; wenn man Man nicht auch die Ausnahme der hollandischen Dorfer sieht, da immer einer unter 32 in den Stand der She trift. Gegen jede She kommen etwa 4 duder; in keipzig wegen einer verborges pen Ursache der Unfruchtbarkeit um 3 Auf dem Lande verhalten sich die Gebohrne zu den schon Lebenden, wie zu 30, in kleinen Städten 1:24 und in Berlin z:28; welches merkwürdig genug ist, da man leicht schliessen solte, das auf dem Lande die Gehürten schneller giengen; auch die Shenhäusiger wären; hieraus kann eine tiese noch zu heilende Wunde vermutet werden.

Schs und schrig stehende Ehen geben jährlich nicht mehr als 15 Kinder, und eben spiel Famistien nur 19. Bey dem allen bleibt ein Ueberschuß der Gebornen über die Gestorbene, die sich gegen einander verhalten wie 133: 100; woraus nichts destoweniger, die Verdoppelung der Einspohner in einer Provint nach Rerlauf von 36 Jahren geschehen kann.

Der Herr V. hat diese Materie von der Sesschwindigkeit der Vermehrung in einem eigenen Kapitel abgehandelt, und durch Tabellen, die

Herr Euler gerechnet, erläutert. Dieser hat schon in seiner Introd in Anah Infinit. die hiese ber einschlagende Exempel gegeben; und gezeigt, daß wenn die Jahl der Lebenden jährlich nur um 144 anwachse, doch die lebende Menge in huns dert Jahren verdoppelt sehn könne. Quam ob caussam sest er S. 81. hinzu: maxime ridiculæsunt corum incredulorum hominum objectiones, qui negant tam brevi temporis spatio ab uno homine universam terram incolis impleri potuisse.

Bey dieser Materie streitet unser V. auch gegen den Herrn v. Bielefeld und andre, die geglaubt haben, daß von Periode zu Periode auf dem Erdboden beinahe eine gleich grosse Anzahl von Menschen lebe. Mir scheint alles auf einen Wortstreit hinaus zu lausen. Werden die Einswohner in einer Provinz, in einem Staate verschehrt, und nach Verlause einiger Zeit gar verschoppelt? Ja, niemand kann die längnen. Werden siehen sich aber die merklichen Zusätze dieses Landes durch den merklichen Verlust eines andern, wo es auch seyn mag, und durch was sürtkrachen dieses auch

auch kommen mag, nicht wieder ausheben; so daß von tausend zu tausend Jahren ohngesehr eine gleische Ausahl Menschen auf dem Erdboden lebet? Bende Theile haben nur Muthmassungen, und ich sehe nicht, wozu die Entscheidung dieser Frage nüßet: wenigstens thut ihre Bejahung der Gottessgelahrheit gewiß keinen Abbruch.

Dem Preußischen Unterthanen muß anstatt ber abstrakten Frage, das Benspiel seines Staates wichtig scheinen, der in seigen alten Provinzen in der Zeit von 50 Jahren einen Zuwachs an 1090800 Seclen erhalten hat. Der V. zeigt, daß dieses eben so gut sey, als die Eroberung von zwenen Prozpingen, die so groß als Pommern und die Mark zusammen waren. Betrachtungen fürzen ben cie nem solchen Anblicke gleichsam auf einen jeden zu; die Stelle aus dem Zuschauer, darinn die Siege und Eroberungen Ludwigs des XIV. gegen den Berluft seiner alten Unterthanen berechnet sind, fällt sedem ein: weil aber bendes in der Abhands lung vom Schaden des Krieges bey der Bevolke. rung vorkomt, so schenke ich Ihnen die Muhe von mir etwas darüber zu lesen, und überlasse Ihnen

die Wahl entweder nachzudenken, oder den Sen. W. nachzulesen. Leider können die Lorbern sich zuch Herren nicht in hinlänglicher Menge wache sen, ohne daß wir eine Menge Kornähren ausjäten.

Eine Kleinigkeit im Ausdruck will ich hier noch anmerken. Der Derr Berf, sagt immer (4 E. S. 276. 277.) pach Berechnung des Ueberschussses der Gebohruch über die Gestordenen: "Die "Jahl der Lebenhan wird also mit  $\frac{1}{72}$ , ader mit " $\frac{1}{80}$ , oder dergleichen vergröffert." Dieses heißt dem ersten Anblick nach die Jahl der Lebens den wird mit einem solchen Bruch minktiplicirt; welches salsch ist. Die Jahl der Lebenden kriegt den Jusak pon  $\frac{1}{4}$  n, oder wird durch so viel grösser.

Die Erforschung der Ursachen sängt nun an; und ich denke meine einzelne Anmerkungen sur ein nen andern Brief zu spareu.

# Zwenhundert und acht und vierzigster Brief.

Ich sinde ben nochmals angestelleter Durchsicht meines Planes, daß ich die Eintheilung in Vorssorge sür die Ehen und Geburthen, und in Vorsorge gegen den Tod brauchen kann. Ben dem erstern Stücke sondere ich die Wegräumung der Zindernisse, von den Besörderungsmitzteln, mahren oder salschen ab; und bringe unter bende, physische und moralische Ursachen; die sich auch sür das andre Stück, die Vorsorge gesen den Tod schiesen.

Von dem Ariege, den Herr Süßmilch in allen seinen schröcklichen Folgen, als eines der gewaltsamsten Hinderungsmittel der Bevölkerung darsiellet, will ich nichts sagen, da so viel über die Materie gesagt ist, und so wenig darauf geachtet wird; vielleicht kaum geachtet werden kann. Esmag seyn daß unsre Arteg zu sühren, menschlicher geworden; Der größte Vortheil liegt wohl in dem bessern Andau der Länder in währendem Krieg; der doch nicht gegen einen 20 Jahre danrenden Krieg;

F 5

aushält. Unfre Geschichte von Europa seit den Zeisten Earls des Vien, oder seit der Ersindung des Gleichgewichtes prest der Menschheit Scusser, und dem Philosophen Klagen aus.

Neuer, und eben fo wichtig find die Betrache tungen über die Zungersnoth. M England (Th. 2. G. 521.) bleibt ben einem fruchtbaren Jahre, nicht mehr als auf 5 Monate Voerath für das folgende Jahr übrig. In Mangel an der Erndte macht 30 hohern Preis, die Halste Mans gel 45 oder der Preis wird fünstehalbmal so hoch. Dis ist hinreichend zu Betrachtungen. Werden die Grossen der Erde noch nicht bald alle ansanz gen ju bebenken, baß leute verhaugern konnen, mah: rend, daß die Fürstlichen Taseln besetzt find? noch langer mit jener vornehmen Dame glauben, daß Leute, die Hungers flerben, nur noch Butter und Brodt haben?

Die Register von der Pest sind schröcklich. Sie raffet manchmal. I. uweilen i ja dis zur Hälste der Einwohner weg. Mitten unter diesen traurigen Anmerkungen sieht die tröstliche Beoberachtungen

n jur

achtung; daß die Pest durch gute Anstalten immer mehr konne abgehalten werden, welches England und Deutschland' beweisen. Ein paar Anekdoten will ich hier ausziehen. "Um das Jahr 1711, "zwen Jahre nach der wutenden Pest in Preussen, "brachte ein Pohlnischer Jude alte Kleider jum " Verkauf in das Städtgen Reppen, so nur zwen "Meilen hinter Frankfurt an der Oder liegt, wo "keiner mehr an die Pest dachte. Ploklich ward "nicht nur dieses Stadtgen, fondern auch einige "nahe liegende Dörfer angesteckt. Alkein durch "die genaueste Einschliessung aller dieser Derter-"ward die Verbreitung verhütet " — "Jahr 1758 sind in Breslau (vorzüglich in den "ersten Monaten) verstorben 18572. "also wohl nichts als der Name, die Pesibeulen, "und timor specificus, welches nach dem Urtheil "ber Aerste ben einer ausbrechenden Pest von be-"sonders schädlichen Jolgen senn soll. "flandige Gegenwart Gr. Konigl. Majestat, nebst "Dero Gefolge, an diesem Orte bis jur Erdfnung "des Feldzuges im April, und die Sorgfalt get. "schickter Aerste trugen ohnstreitig sehr vieles ben

"sur Verhätung mehrerer Folgen... Es ist unmöglich, den Dank den wir der Vorsicht schuldig, sind, ben Erwähnung eines solchen Umstandes zu verschweigen, die sich des Helden und Königes, der dem Tod unter allen Gestalten in die Augen tritt, bedienet, um das Vaterland zu retten.

Die Regierungsform, im weitern Verstande, so daß sie alle Gesetze für das welkliche und geistlie che begreift, kann unter den Sinderniffen der Bei volkerung ihren Plas finden. Sie wissen, was die Versechter der Frenheit so pfte von dieser Seite für sich angesührt haben: Liberty and property ist das Losungswort der Englander, und auch ihre angepriesene Quelle, woraus viele und aute Unterthanen geschöpft werden. Unstreitia muntern gute Gesetze auf, in einem Lande nicht nur sich niederzulassen, sondern auch in demselben seine Nachkommenschaft sestinfegen. Allein, wenn Die Frage ist, ob der Unterschied, daß ben der einen Versassung das Volk seine Stimme jur Res gierung mitgeltend macht, ben der andern aber gang bavon ausgeschlossen ist, ohne jedoch gedrückt su werden; ob dieser Unterschied sage ich, einen Uns tersdied

terschied in der Bevölkerung verursache: so wolte ich es wohl fast durchgängig verveinen. Herr Süßmilch ift hierinn mit mir eins, und es ift ihm ben diefer Gelegenheit eine Anmerkung ents fahren, deren Verstand sie in ihrem ganzen Ums fange jassen, und deren Dreistigkeit sie loben wer-(Th. 2. & 503.) "Der Mensch, sagt cr. "ift so geartet, baf man aus ihm alles machen "tann. Er tuffet feine Retten, und die Geschich-"te giebt Benfpiele, daß Belfer sollen Dankfeste "gefenert, daß fie ihre Frenheit verlohren, und "aus einer republikanischen Regierungsform in "eine monarchische und schlechterbings souveraine "find verfett worden." Meinem Erachten nach ware in Absicht auf die Bevölkerung diejenige Regierungsform die nachtheiligste, darinn nicht nur einige Stände gang vom henrathen ausgeschlossen find, sondern auch eben diese Stände vor den andern so viele und so groffe Borzüge, theils der Ehre, theils dem Reichthum, theils der Go walt nach, vorans haben, daß die übrigen Stande entweder baburch gan; niedergeschlagen, ober angeloekt werden, ihre Kinder in die erstern

biesen Uebergang geordnet, und können andre Stände nicht so viel Reichthum erwerben, der dem Ansehen und der Macht das Gegengewichte halten würde; herscht endlich ein Zwang, der ohne die Frenheit in der That ganz zu benehmen, ihr oste den Anschein benimmt: so werden wenigssiens Ausländer von frenen Stücken selten Colornisten in einem solchen Lande abgeben.

Dieser Nachtheil sindet sich nun vorzüglich in den katholischen Staaten, darinn der ehlose Stand der Priester, der Borzug dieses Standes nicht nur den Würden und der Macht, sondern auch den Reichthümern wenigstens der Semächlichkeit nach; kleine oder übel dezahlte Armeen, Handel; der durch Monopolien entkräftet ist, Entsernung der Ausländer, Trägheit des Volkes, Versendung einer Menge desselben nach Colonien, die obenangesührten Umstände nicht nur völlig darschen, sondern auch noch anhäusen. Der Schaide, den das Verbot der Ebe für die Seistlichkeit in Absicht auf die Bevölkerung anrichtet, ist von so vielen mit so starken Farben gemahlet worden, das

daß eine blosse Zeichnung entweder allzubekanne sder allzuschwach für Sie werden muste. warteter mag es für Sie sebn, daß ber Herr B. behauptet, der Schade sey nicht so groß, als er felbst von Pabstlichen | Schriftstellern angegeben worden. Freuen Sie sich nicht über diesen Gesichtszug eines redlichen Geistlichen, ber einen Beweis fur den offenbaren Rugen der Kirchens verbefferung nicht einmal in dem ganzen Umfange brauchen will, der ihm selbst von den Gegnern zugestanden wird? Daß wir aber auch eine Beobs achtung über den Fortgang des gesunden Denkens nicht versaumen! Wur hundert Jahren wolte ich keinem Prediger gerathen haben, eine nachtheilige Folgerung für die sogenante Sure zu Babel ut verringern. Man begnügte sich damals nicht, sie aus dem Lande verwiesen zu sehen, sondern gleich Strassenjungen liefen wir hinten nach, um. sie noch mit Rothe zu werfen, der gewiß nicht immer por ihrer ehmaligen Wohnung aufgelesen war.

Zurück auf meine Materie. Mir scheint doch der Herr V. den Schaden allzusehr zu verringern. Es müssen von den Lebenden nicht nur die Geistliden abgezogen werden, wenn man die Ehen blei rechnen will: sondern man musse auch wissen, wie viel jährlich in die Klöster oder überhaupt in den geistlichen Stand treten, um das Verhältnis der Ehen zu den Lebenden richtig zu bestimmen. Dies ses beredet mich, daß in solchen Ländern der Ueberschuß der Sebohenen über die Sestorbenen sast nichts senn werde, wenn anders nicht diese politisch Todte zum Besten der Bevölkerung versischkene Zeichen des Lebens zweisen von sich geben.

Der Beschluß folgt.

#### Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

VII. Den 12. August 1762.

Beschluß des zwenhundert und acht und vierzigsten Briefes.

Pontesquieu wird hier, die Hände auf den Rucken gebunden, vorgeführt, weil et seine Perser hat behaupten lassen, daß die Christ liche Religion der Bevölkerung nachtheilig gewors den. Wenn sie die Theorie unserer Gebote bed wegen angeklagt haben: so find sie offenbar unge recht gewesen. Wenn sie aber die Christliche Re tigion, wie sie einen grossen Raum der Geschichte hindurch mit allem angehängeten Geschleppe er scheinet, darunger verstanden haben; so weis ich nicht, was wir ihnen eigentlich barauf autworten follen. Die sehr bald entstandene Verfolgungen haben nicht nur eine ungehoure Menge vor der Zeit weggeraffet, sondern anch die dadurch verus-Sunfzehnter Theil. Œ

facheten Bedrängnisse, haben selbst den Rath eines Apostels veranlasset, das der levige Ctand dem verehlichten vorzugiehen fen. Eine eingebildete Heiligkeit, wenn man sich der Weiber ents hielte; die gnostische Philosophie von den frühern Rückflus der Seele in has gottliche Wesen, wenn man sich von der sündigen Materie und folglich auch vor der Vermischung mit derselben im eigentlichen Berftande hatete; die von den Barbaren nach Zerfischung des Momischen-Neis ches angenommene Christiche Religion mit allen irrigen ihr aufgebürdeten Lehrfagen: die überhandnehmende Unwissenheit und dadurch verursachete Entausserung der Guter zur Bussung der Sinden, wodurch vielen vergrmeten Erben feine andre Hilse als die Wahl der geistlichen Orden Abrig bliebe; die ungemeinen Bortheile der Geistlichkeit, wodurch endlich die Barbaren selbst zu diesem Orden angelockt wurden, die von den-Ebriften erregte Berfolgungen mit benen aus einerleb Grunde übernommenen Rreugigen; ber innern Religionszwistigkeiten zu gesehweigen; alle biefe Stude, die war nicht in der Speorie unserer

Religion, aber doch in ihrer Geschichte besindlich sind: sulten diese nicht den Ueberschuß der Geborsnen, ja einen grossen Theil der Lebenden viele Jahrhunderte hindurch weggewischet haben, ob ich gleich zugede, daß die übertriebene Bevölkerrung in Norden auf einem irrigen Urtheile beruhe?

Es findet sich aber auch in den Protestantischen Landern ein ehloser Stand, der sehr groffen Schaden anrichtet, und der immer mehr jugue nehmen scheint. Der Herr V. wie Sie leicht vermuthen werden, hat ihn nicht übersehen. Daß die Soldaten, und noch weniger die untergeorde nete Oskiciere, Ben dem einmal eingeführten Sol de, keine Familie ernähren können, ift eine allzu bekante Wahrheit, und wir fühlen die Folgen daraus, die vielleicht einem anhaltenden Rriege gleich zu rechnen sind. Man hat auf einer Sette durch die häufigern Erlaubnisse jum heyraten für die Gemeine, und durch Stiftung eigener Armenhäuser für Soldatenkinder dem Uebel et · was 'abhelfen; auf der andern Seite es für nothwendig aus dem Grunde einer geringern Tapferkeit bep Beweibeten erklaren gewolt. Die

sacheten Bebrängnisse, habe nes Apostels veranlasset, & dem verehlichten vorzugieher dete Seiligkeit, wenn mahielte; die gnostische Abit Ruckflus ber Geele wenn man fich. pon ? folglich auch vor der 🕾 im eigentlichen Berfta Barbaren nach Zersie des angenommene C irrigen ihr aufgebürt handnchmende Univ fachete Entaufferune Sinden, wodurch andre Hilse als Abrig bliebe; die lichkeit, wodur Diesem Orden o ften erregte T Erunde über: Religions, wi Stude, die

med aber tine alsmar für ein Natermenter, tind der menter darben, mit Brodt gehen

at in einer gewissen ....der auf dem Lande . olten wrtheilt mer-. Tribb, se aft groß es pe escujeis schon .mm gebraucht mermanniern, deren Be: me Goldaten, 1 blus .: wen, eben diefe Bu-... war so lange bis sie ... gewendet würden: . de sover nicht falandern die Kkidung Rachber werden wittet; der Boner befomt

met. gr. s. Frft.

und Mägde umfenst, der Rönig ohrne Soldaten, oder den Gedien, an Zuwachs, der den sonst beträchtsang auf dem Lande vermindert, oder det. Wenn die Stistungen für die Kinschlatenwitwen verwant würden, deren im Dienste des Königes ihr Leben zuges und in die Fränleinsliste nur Officierwitwen und in die Fränleinsliste nur Officierwitwen wen Fräulein erst gnädige Frauen werden solsten Fräulein erst gnädige Frauen werden solsten auf einige wenige lömt es alsbenn nicht die dürste alsbann meiner Sinsicht nach, der Schade besser aus dem Grunde geheilet senn.

Was bisher unter Hindernissen der Berollerung ist angesührt worden, rechne ich auf physische Ursachen, weil einzelne Personen durch ihre freve Bestimmung zu einem selchen Hindernisse, das sür sie erwächst, nichts beytragen, ob es gleich andre moralische Wesen thun können.

Run sind die stetlichen Ursachen noch übrig. Diese bripge ich auf zwo: Auswand oder Lus pus und Sitten. Rennen sie es auch Woden und Sitten. Eine Wode ist die für schängehals Sulfe ift unsureichend; der Grund aber nur alsdann wahr, wenn der Soldat nicht für ein Naterland, sondern blos für Sold streitet, und der Staat den verdienstvollen Benarbeten darben, und die Kinder des Patrioten nach Brodt gehen läßt.

Herr Philippi \* behauptet in etner gewissen Schrist, daß die Soldatenkinder auf dem gande unter die Bauren jum dienen solten vertheilt wer-Die Schwierigkeit ift frenlich, fie erft groß zu zichen, so weit neutlich). daß sie allensals schon jum hiten der Heerden konnen gebrancht wer-Menn aber ben Regimentern, deren Befehlshaber oft Zulagen an ihre Goldaten, blus worgen der Groffe gegeben haben, eben diefe Bulagen auf Beweibste mit Kindern so lange bis fie für die Dorfer tauglich sind, gewendet wurden: so durite diese Erziehung so sehr schwer nicht fal ben, zumal da in den erften Jahren die Kleidung ihren Eltern so viel nicht kostet. Rachher werden Diefe Rinder jur Arbeit gehartet; Der Baner be-**Font** 

<sup>\*</sup> J. A. Philippi, vergröfferter Staat. gr. 8. Frst. und Leipzig. 1751.

keint Knechte und Mägbe umsonst, der König entweder gebohrne Soldaten, oder der Bedien, tenständ einen Zuwachs, der den sonst beträchtslichen Abgang auf dem Lande vermindert, oder gar aufhebt. Wenn die Stistungen für die Kinder an Soldatenwitwen verwant würden, deren Wänner im Dienste des Königes ihr Leben zugessest, und in die Fräuleinstiste nur Officierwitwen ausgenommen würden, in welchen Falle gewis die meisten Fräulein erst gnädige Frauen werden solten, (und auf einige wenige kömt es alsdenn nicht an): so dürste alsdann meiner Einsicht nach, der Schade besser aus dem Grunde geheilet seyn.

Was bisher unter Hindernissen der Bepoller rung ist angesührt worden, rechne ich auf physische Ursachen, weil einzelne Personen durch ihre freze Bestimmung zu einem solchen Hindernisse, das sür sie erwächst, nichts beytragen, ob es gleich andre moralische Wesen thun können.

Run sind die sittlichen Ursachen noch übrig. Diese bripge ich auf zwo: Auswand oder Lus pus und Sitten. Nennen sie es auch Woden und Sitten. Eine Wode ist die für schöngehals tene Anordnung des nicht nothwendigen im Leden.-Unter Sitten versiehe ich die scstgesetzte freue Handlungsweise nach dem Karakter, nach Grundssigen und nach Beuspielen. Ich glaube also Necht zu haben, diese Dinge zu unterscheiden, ob gleich eins in das andre seinen Einstuß aussern kann und meistens äussert.

Der Herr V hat ein eigenes Rapitel, das die Ueberschrift führt: Von der Schädlichkeit des Luxus. Ich kenne keine schwerere Materie die sich mehr einem allgemeinen Amspruche widerfeget, und davon mehr, sowohl für als gegen geschrieben worden. Mir geht es baben, wie Pos. pen ben ben bogmatifchen Streitigkeiten: war immer, fagt er, ber Meynnug des letten, den ich gelesen hatte. Der Lupus auf einen ges wissen Grad getrieben, ist schädlich. Die ganglis che Verbannung desselben: wo hat sie ihre Grenzen? in dem bloffen Zustande der Natur ober der ungebildeten Gesellschaft, eben so wie der Forte gang in bei ganzlichen Entfraftung bes Staates; ben unserer Handlung, ben den Fabriken, ben der Eintheilung der Stände, die nun einmal gemacht

Unfer

macht ist: was foll man sagen? das einzige vielleicht, das schon gesagt ift; daß er in groffen Staaten seine Folgen nicht so schnell-und nicht so gewaltig auffert, als in kleinen, daß man auf Mittel denken muffe, die fchrecklichsten unter seis nen Folgen zu hindern; welche Mittel nicht sowol in Geseken als in einem der ganzen Ration mitnetheilten Geiste bestünden, davon der grosse Vater des grössern Sohnes ein so glorreiches Benspiel \* gegeben hat; daß endlich eben dieser Lurus eines von den natikrlichen Mitteln werde, wos durch die Vorsicht den AGechsel der menschlichen Dinge bewerkstelliget, und Ronigreiche erft unterarabt, daß sie nach und nach sinken und endlich ben gang aufgehabener Zucht plothich in das Verderben fintzen, um auf ihren Ernmern neue Ges baude mit gleicher Mäßigung im Anfange aufführen zu lassen. **B** 4

Die Bergleichung swifthen bem Groffen Churs fürsten und Ludwig den XIV. ift von diefer Meis ferhand verfertiget worden; 3ch munichte, bag. eine abuliche zwischen Beter bem Groffen, und Friedrich Wilhelm angestellet wurde. Plutarch hatte fie nicht ausgelaffen. O! einen Plutarch

für unfere Lage!

Unter die nachtheilige Sitten wolte ich vorpehmlich Trägheit. Trunckenheit und tiefe Unwissenheit rechnen. Warum? weil diese ein sig und allein etwas beständiges und allgemeines für eine ganze Ration werden konnen, da andre Laster pur auf eine Zeitlang und für einen Theil der Ration schadlich sind. Ich möchte niemals in solchen Dingen etwas übertreiben. Man ichabet ber guten Moral febr, wenn man diesem ober jenem Mißbrauche so gräfliche Folgen beplegt, die die Erfahrung nicht bestätiget. Enge Köpfe verwer. fen nachher auch das andre, was wahr ist. Le fen Sie einmal das folgende, was der Br. D. C. R. (Th. 1. S. 475.) que einem fram Berfasser anfibrt. und urtheilen Sie, ob ich Mecht habe. "Schauspiel fehlte noch ju unserm Verderben; — "unfre Schauplaße find privilegirte Derter der "öffentlichen Prostitution. Die Debauche ist da-"selbst gleichsam in ihrem Vaterland, und bie "ungestrafte gafter in seiner Gemachlichkeit. "Wenn eine Fran durch ihr boses und liederli-"ches Leben eine gange Stadt geärgert hat: fo "bat sie ein ohnsehlbares Mittel sich den Gesetzen " oct

, der Policed zu entziehen; wenn fie fich unter die Wennödianten begiebt. Das Theater ift der "Ort, wo alle Reichthumer unferer Schote sich. "wie in einem Abgrunde verlieren. — Es heißt when benen, faram Ruber der Regierung figen, poak man einem groffen Bolfe ein Amusement "schaffen musse: eine allyuscharse Untersachung ges gen die, so ihre, Geschicklichkeit auf dem Thea. uter üben, konte sie alle Augenblick unterbrechen. Millein diese Cate haben unsere Bevolkerung "mehr als alle andre verringert " Dieses lettere ist nun gan; offenbar salsch. Bergleichen Sie dieselben mit dem Ealibat, mit swanzig andern Ursachen, die einem Staate in diesem Stude schaben konnen. Wenn auch 200 Combbiantinnen in Frankreich sind, und auf jede 20 Mannspersonen kommen, die nach und nach in Verbindungen mit ihnen stehen, und zwar diese zwanzig noch ausser denen, die ohnehin nicht hätten henrathen durfen, (worunter bie Animaux indefinissables vifs comme de moineaux des Voltaire eine gute Anzahl ausmachen:) wird denn bieses der Bepolkerung mehr schaden als alles übrige. Ich bin

bin weit entfernt die Unordnungen zu vertheibis gen; allein, eine Wahrheit durchs Uebertreiben zur Falschheit zu machen, ist wohl das ärgerlichste Ding in der Welt.

Handlung lesen, wie viel die tiefe Unwissenheit eines Wolfes an der Zunahme seiner Emwohner hindert. Diese Unwissenheit besteht nicht in dem Mangel blos spekulativer Wissenschaften, sondern derer, die zur Erhaltung und Ausbesserung einer Sesellschaft unumgänglich nöthig sind. Sie ist eine Folge der Trägheit, und der erbärmliche Zustand einiger Afrikanischen Völker stellet ein leds hastes Gemählde davon dar, wenn man sich ans ders auf Reisebeschreibungen verlassen kann.

# Zwenhundert und neun und vierzigster Brief.

Dieser Brief soll der letzte von denen sepn, des ten Inhalt durch des Herrn Süfmilche Schrift veranlasset worden. Weil Sie die Schrift vermuthlich selbst lesen werden: so habe ich ausser ben ausgezogenen Verhältnissen fast nichts für Sie abgeschrieben, sondern immer nur den Hauptinbalt seiner Betrachtungen mit den meinigen begleiket, die hoffentlich auch die Phrigen senn wer-Wofür lasen wir auch solche Bucher, wenn fie uns nicht Anlag jum Denden gaben? . Ich bin meinen Eintheilungen zu folge bis zu ben Beforderungemitteln ben der Vorsorge für die Chen und Geburten gekommen; und zuerft muß ich die falschen durchgehen. Wenn ich mir ein Unsehen geben wollte, so wurde ich sagen: Die Pforten der Gerrails springen auf: ich sehe die Opfer der Begierden eines einzigen und noch of: ters ihrer eigenen. u. s. w. Doch ich will lieber demisshig fortsahren. Von der Vielweiberey ist die Riche. Diese ist bisher fast immer durch Gründe

sechnen will: sondern man maßte auch wiffen, wie viel jährlich in die Aloster oder überhaupt in den geistlichen Stand treten, um das Verhältnis der Schen zu den Lebenden richtig zu bestimmen. Dies ses beredet mich, daß in solchen Ländern der Ueberschuß der Gebohenen über die Gestorbenen sast nichts sein werde, wenn anders nicht diese politisch Todte zum Besten der Bevölkerung versischt lene Zeichen des Lebens zuweilen von sich geben.

Der Befchluß folgt.

#### Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

VII. Den 12. August 1762.

Beschluß des zwenhundert und acht und vierzigsten Briefes.

Ruden gebunden, vorgesührt, weil et seine Perser hat behaupten lassen, daß die Christ liche Religion der Bevölkerung nachtheilig geworden. Wenn sie die Theorie unserer Gebote dekt wegen angestagt haben: so sind sie offenbar ungerecht gewesen. Wenn sie aber die Christliche Roligion, wie sie einen großen Raum der Geschichte hindurch mit allem angehängeten Geschleppe etwicht, voor wir shnen eigentlich darauf autworten sollen. Die sehr bald entstandene Versolgungen haben nicht nur eine ungehoure Wenge vor der Beit weggeraffet, sondern anch die dadurch verungen Follen. Die sehr bald entstandene Wenge vor der Beit weggeraffet, sondern anch die dadurch verungen Sunsschiner Theil.

facheten Bedrängnisse, haben selbst den Rath eines Apostels veranlasset, das der ledige Ctand dem verehlichten vorzugiehen fen. Eine eingebildete Beiligkeit, wenn man sich der Weiber ents hielte; die gnostische Philosophie von den fruhern Rückflus der Seele in bas gottliche Wesen, wenn man sich von der sündigen Materie und folglich auch vor der Bernischung mit derselben im eigentlichen Verstande hatete; die von den Barbaren nach Zerfischung des Momischen Neiches angenommene Christiche Religion mit allen irrigen ihr aufgeburdeten Lehrfähen: die aberhandnehmende Unwissenheit und badurch verursachete Entausserung ber Giter zur Bussung det Sinden, wodurch vielen verarmeten Erben feine andre Hilse als die Wahl der geistlichen Orden Abrig bliebe; Die ungemeinen Bortheile ber Geiftlichkeit, wodurch endlich die Barbaren selbst zu Diesem Orben angelockt wurden, die von den-Chris ften erregte Berfolgungen mit benen aus einerleb Stunde übernommenen Rreugingen; Der innern Religionszwistigkeiten zu geschweigen; alle biefe Stude, die war nicht in der Spearie unserer

Religion, aber doch in ihrer Geschichte besindlich sind: solten diese nicht den Ueberschuß der Gebornen, ja einen grossen Theil der Lebenden vielt Jahrhunderte hindurch weggewischet haben, ob ich gleich zugebe, daß die übertriebene Bevölkerrung in Norden auf einem irrigen Urtheile beruhe?

Es findet fich aber auch in den Protestantischen Landern ein ehloser Stand, der sehr groffen Schaden anrichtet, und der immer mehr jugus nehmen scheint. Der herr V. wie Sie leicht vermuthen werden, hat ihn nicht übersehen. Daß die Soldaten, und noch weniger die untergeorde nete Officiere, ben dem einmal eingeführten Gols de, keine Familie ernähren können, ift eine allzu bekante Wahrheit, und wir fühlen die Folgen daraus, die vielleicht einem anhaltenden Rriege gleich ju rechnen sind. Man hat auf einer Sette durch die häufigern Erlaubnisse zum Heyraten für die Gemeine, und durch Stiftung eigener Armenhäuser für Soldatenkinder dem Uebel & was 'abhelfen; auf der andern Seite es far nothwendig aus dem Grunde einer geringern Lapferkeit bep Bemeibeten erklaren gewolt. Die

facheten Bedrängnisse, haben selbst ben Rath eines Apostels veranlasset, daß der ledige Ctand dem verehlichten vorzugiehen sen. Eine eingebildete Heiligkeit, wenn man sich der Weiber ent hielte; die gnostische Philosophie von den fruhern Rückflus ber Seele in has gottliche Wesen, wenn man sich von der sundigen Materie und folglich auch vor der Bermischung mit derselben im eigentlichen Verstande hatete; die von den Barbaren nach Zerfischung des Momischen Neiches angenommene Christiche Religion mit allen irrigen ihr aufgeburdeten Lehrfagen: Die aberhandnehmende Unwissenheit und badurch verursachete Entäusserung der Guter um Bussung der Sinden, wodurch vielen verarmeten Erben keine andre Hulfe als die Wahl der geistlichen Orden Abrig bliebe; die ungemeinen Bortheile der Geiftlichkeit, wodurch endlich die Barbaren selbst zu diesem Orden angelockt wurden, die von den-Chris sten erregte Berfolgungen mit benen aus einerleh Grunde übernommenen Krenkungen; ber innern Religionszwistigkeiten zu geschweigen; alle biefe Stude, die war nicht in der Spearie unserer Meligion,

Religion, aber boch in ihrer Geschichte besindlich sind: solten diese nicht den Ueberschuß der Sebornen, ja einen grossen Theil der Lebenden viele Jahrhunderte hindurch weggewischet haben, ob ich gleich zugebe, daß die übertriebene Bevölkerung in Norden auf einem irrigen Urtheile beruhe?

Es findet sich aber auch in den Protestantischen Landern ein ehloser Stand, der sehr groffen Schaden anrichtet, und der immer mehr zuzu nehmen scheint. Der Herr V. wie Sie leicht vermuthen werden, hat ihn nicht übersehen. Dag Die Soldaten, und noch weniger die untergeorde nete Ossiciere, ben dem einmal eingesührten Solde, keine Familie ernähren können, ist eine allzw bekante Wahrheit, und wir fühlen die Folgen daraus, die vielleicht einem anhaltenden Kriege aleich zu rechnen sind. Man hat auf einer Sette durch die häufigern Erlaubnisse zum Sepraten für die Gemeine, und durch Stiftung eigener Armenhäuser für Soldatenkinder dem Uebel & was abhelfen; auf der andern Seite es für nothwendig aus dem Grunde einer geringern Tapferkeit bep Bemeibeten erklaren gewolt. Die

Sulfe ift unsureichend; der Grund aber nur alsdann wahr, wenn der Soldat nicht für ein Naterland, sondern blos für Sold streitet, und der Staat den verdienstvollen Benarbeten darben, und die Kinder des Patrioten nach Brodt gehen läst.

Herr Philippi \* behauptet in etner gewissen Schrift, daß die Soldatenkinder auf dem Lande unter die Bauren zum dienen solten vertheilt wer-Die Schwierigkeit ift frenlich, fie erst groß su sichen, so weit nendich). daß sie allenfals schon jum Buten der Beerden konnen gebrancht wer-Menn aber bey Regimentern, deren Bes fehlshaber oft Zulagen an ihre Goldaten, blos wegen der Groffe gegeben haben, eben diefe Bulagen auf Beweibete mit Riudern so lange bis fie für die Dorfer tauglich find, gewendet wurden: so durite diese Erziehung so sehr schwer nicht fal ten, zumal da in den ersten Jahren die Kleidung ihren Eltern so viel nicht kostet. Rachher werden diefe Rinder jur Arbeit gehärtet; Der Baner befomt

J. A. Philippi, vergrösserter Stant. gr. 8. Frst. und Leipzig. 1751.

foint Auchte und Mägde umsonst, der König entweder gebohrne Soldaten, oder der Bedien, tenstand einen Zuwachs, der den sonst beträchtslichen Abgang auf dem Lande vermindert, oder gar ausbebt. Wenn die Stistungen sür die Rimber an Soldatenwitwen verwant würden, deren Männer im Dienste des Königes ihr Leben zugezest, und in die Fräuleinstiste nur Officierwitwen ausgenommen würden, in welchen Falle gewis die meisten Fräulein erst gnädige Frauen werden solten, (und auf einige wenige könt es alsdenn nicht an): so dürste alsdann meiner Einsicht nach, der Schade besser aus dem Stunde geheilet senn.

Was bisher unter Hindernissen der Bepolle.
rung ist angesührt worden, rechne ich auf physische Ursachen, weil einzelne Personen durch ihre freue Bestimmung zu einem selchen Hindernisse, das sir sie erwächst, nichts beytragen, ob es gleich andre woralische Wesen thun können.

Run sind die sittlichen Ursachen noch übrig. Diese bripge ich auf zwo: Auswand oder Lus pus und Sitten. Nennen sie es auch Woden und Sitten. Eine Wode ist die für schöngehals

**6** 3

tenę

tene Anordnung des nicht nothwendigen im Leden.-Unter Sitten versiehe ich die scstgeschte freue Handlungsweise nach dem Karakter, nach Grundssten und nach Beuspielen. Ich glaube also Recht in haben, diese Dinge in unterscheiben, ob gleich eins in das andre seinen Einstuß äussern kann und meistens äussert.

Der Herr B hat ein eigenes Rapitel, bas die Ueberschrift führt: Von der Schädlichkeit des Lupus. Ich kenne keine schwerere Materie die sich mehr einem allgemeinen Amspruche widerfetet, und davon mehr, sowohl für als gegen geschrieben worden. Mir geht es baben, wie Pos. pen ben ben bogmatifthen Streitigkeiten: war immer, fagt er, ber Meynnug des letten, den ich gelesen hatte. Der Luxus auf einen ges wissen Grad getrieben, ist schädlich. Die ganglis che Verbannung desseiben: wo hat sie ihre Greuzen? in dem bloffen Justande der Natur oder der ungebildeten Gesclichaft, eben so wie der Forte gang in bei ganglichen Entfraftung bes Staates; ben unserer Sandlung, ben den Fabriken, ben der Einkheilung der Stände, die nun einmal gemacht

macht ist: was foll man sagen? das einzige vielleicht, das schon gesagt ift; daß er in grossen Staaten seine Folgen nicht so schnell und nicht so gewaltig auffert, als in kleinen, daß man auf Mittel denken musse, die schrecklichsten unter seis nen Folgen zu hindern; welche Mittel nicht sowol in Gesetzen als in einem ber ganzen Ration mitgetheilten Geiste bestünden, davon der groffe Vater des grössern Sohnes ein sp glorreiches Benspiel \* gegeben hat; daß endlich eben dieser Lurus eines von den natskrlichen Mitteln werde, wos durch die Vorsicht den Wechsel der menschlichen Dinge bewerkstelliget, und Rönigreiche erft untergrabt, daß sie nach und nach finken und endlich ben gang aufgehahener Zucht plothich in das Verderben fintzen, um auf ihren Ernmmern neue Ges bande mit gleicher Mäßigung im Anfange aufführen zu taffen.

**G** 4

Hnter

<sup>\*</sup> Die Bergleichung swischen dem Grossen Churs
fürsten und Ludwig den XIV. ist von dieser Meis
kerhand versertiget worden; Ich wünschte, daß
eine ähnliche swischen Peter dem Grossen, und
Friedrich Wilhelm angestellet würde. Plutarch
hätte sie nicht ausgelassen. D! einen Plutarch
für unsere Tage!

Unter die nachtheilige, Sitten wolte ich vorpehmlich Trägheit, Trunckenheit und tiefe Warum? weil diese ein-Unwissenheit rechnen. sig und allein etwas beständiges und allgemeines für eine ganze Ration werden können, da andre Laster pur auf eine Zeitlang und für einen Theil ber Mas tion schädlich sind. Ich möchte niemals in solchen Dingen etwas übertreiben. Dan ichadet der guten Moral sehr, wenn man diesem oder jenem Mißbrauche so gräfiliche Folgen beplegt, die die Erfahrung nicht bestätiget. Enge Köpfe verwer. fen nachher auch das andre, was wabr ist. Lo fen Sie einmal das folgende, mas der Br. D. C. R. (Th. 1. S. 475.) aus einem fram Berfasser anfibrt, und urtheilen Sie, ob ich Recht habe. "Schauspiel fehlte noch zu unserm Verderben; — "unfre Schauplatze find privilegirte Derter der " öffentlichen Proftitution. Die Debauche ist da-"selbst gleichsam in ihrem Vaterland, und die "ungestrafte gaster in seiner Gemachlichkeit. "Wenn eine Fran durch ihr boses und liederlis "ches Leben eine gange Stadt geärgert hat: fo "hat sie ein ohnsehlbares Mittel sich den Gesetzen "der

" der Policep gu entgieben, wenn sie sich unter die EComodianten begiebt. Das Theater ift der "Ort, wo alle Reichthumer unserer Städte sich. "wie in einem Abgrunde verlieren. — "ben benen, fpan Ruber der Regierung sigen, pak man einem groffen Wolfe ein Amusement "schaffen musse: eine allyuscharfe Untersuchung ges gen die, so ihre, Geschicklichkeit auf dem Thea nter üben, konte sie alle Augenblick unterbrechen. nAlkein diese Sate haben unfere Bevolkerung "mehr als alle andre verringert " Dieses lettere ist nun gan; offenbar salsch. Bergleichen Gie dieselben mit dem Calibat, mit swanzig andern Urfachen, die einem Staate in diesem Stude schaden können. Wenn auch 200 Comodiantinnen in Frankreich sind, und auf jede 20 Mannspersonen kommen, die nach und nach in Verbindungen mit ihnen stehen, und zwar diese zwanzig noch ausser denen, die ohnehin nicht hatten henrathen durfen, (worunter die Animaux indefinissables vifs comme de moineaux des Voltaire eine gute Anyahl ausmachen:) wird denn dieses der Bepolferung mehr schaden als alles übrige. bin

bin weit entfernt die Unordnungen zu versheibis gen; allein, eine Wahrheit durchs Uebertreiben zur Falschheit zu machen, ist wohl das ärgerlichste Ding in der Weit.

Handlung lesen, wie viel die tiefe Unwissenheit eines Bolkes an der Zunahme seiner Emwohner hindert. Diese Unwissenheit besteht nicht in dem Mangel blos spekulativer Wissenschaften, sondern derer, die zur Erhaltung und Ausbesserung einer Sesellschaft unumgänglich nöthig sind. Sie ist eine Folge der Trägheit, und der erbärmliche Zussand einiger Afrikanischen Völker stelle ein lebs hastes Gemählde davon dar, wenn man sich aus ders auf Reisebeschreibungen verlassen kann.

Zwenhundert und neun und vierzigster Brief.

Dieser Brief soll der letzte von denen sepn, des ten Inhalt durch des Herrn Süßmilche Schrift veranlasset worden. Weil Gie Die Schrift vermuthlich felbst lesen werden: so habe ich ausser Den ausgezogenen Verhaltnissen fast nichts für Sie abgeschrieben, fondern immer nur den Sauptinhalt seiner Betrachtungen mit ben meinigen begleiket, die hoffentlich auch die Ihrigen senn wer-Wofür lasen wir auch solde Bucher, wenn sie uns nicht Anlag jum Dencken gaben? Ich bin meinen Eintheilungen zu folge bis zu ben Beförderungsmitteln ben der Vorsorge für die Chen und Geburten gekommen; und zuerft muß ich die falschen durchgehen. Wenn ich mir ein Ansehen geben wollte, so wurde ich sagen: Die Pforten der Gerrails springen auf: ich sehe die Opfer der Begierden eines einzigen und noch df: ters ihrer eigenen. u. s. w. Doch ich will lieber demuthig fortsahren. Von der Vielweiberey ift die Rede. Diese ist bisher fast immer durch Gründe

Gründe bostritten worden, ben benen allemal eine Ausflucht blieb. Man konte immer antwor: ten: Die Berschnittenen jur Bewachung der Gerrails find nur ein Mißbrauch; ben bessern Sitten werden sie wol wegsallen. Die Untreue der Weiber wird auch durch die Monogamie nicht ganz gehindert. Daß die Manner zu frühzeitig entfraftet werden, komt nicht von der Polygamie, sondern von dem unmäßigen Gebrauche des Benschlases, der auch ber der She mit einer einzigen Statt finden tann. Gesett, Daß Die Frauen nicht so ofte schwanger wurden, weil sie mit mehrern theilen mußten: so ist auf der andern Seite der Wortheil, daß mehrere an Statt einer einzigen dasjenige erhalten, worauf sie alle Anspruch ha ben, und daß das Ungluck, mit einer unfruchtbas ren verbunden zu senn, durch die gebenvorhandes nen gehoben wird. Lutz, so lange die Vermus thung bleibt, daß mehrere vom weiblichen, als männlichen Geschlechte vorhanden seyen; so lange die erstern unter einander ein gleiches Recht zu den Henrathen haben: so-lange kann die Polygamie, (so wie das Henrathen manchmal,) ben Klugheits:

heiteregeln gemäs widerrathen, aber nicht gan; vertvorfen werden.

Dieses Stuck nun, nemtich, die merkiche Gleichheit beyder Geschlechter um die Zeiten der Mannbarkeit, kam auf die Berechnung an, und siehe, die genauesten Tabellen beweisen sast von allen Ländern einen Ueberschuß der gebornen Knaben über die gebornen Mädchen, welcher Uesberschuß sich äber gegen das 20ste Jahr hin aufshebt, so daß meist eins durchs andre genommen, ein Männlein sur ein Fräulem übrig bleibt.

Doch damit wir genauer zu den Verhältnissen seihst kommen, 2x Anaben gegen 20 Mädchen, voer 26 der erstern gegen 25 der letztern. — Dis inacht in großen Jahlen das beständige Gesetz aus. Bey dem ersten Anblieke hat man gleich geschlossen, dass dieser Ueberschuß sür die größer Sterblicheit der Mannspersonen, die im Ariege, auf dem Weere, der 100 andern gesährlichen Arbeit ten das Leben daran seigen, gerechnet sey. Aben wie es mit den übervillen Schlössen auf die göttliche Absiehen geht: Plöglich sind sie nichterlegt, dird eine Menge erbaulicher Betrathtungen geht

Anaben gegen 25 Madden, so daß würcklich et was mehr Jungfern als Junggesellen verhanden sind. Denn da nach dieser Bemerkung  $\frac{2}{25}$  Anaben mehr sterben; vorher aber  $\frac{1}{25}$  Ueberschuß vorhanden handen war; so sehlt  $\frac{1}{25}$  Theil gegen die Jahre der Mannbarkeit.

Diefes macht flußig. Der herr B. giebt aber einen wenklich sunreichen Grund an, um diese Ungleichheit zu erklaren. Ju den Zählungen fins den sich immer mehr Witwen als Witwer; und dieses meeklich mehr. In Pomperen sind 24 mehr Witwen-als Witwer. Dieses komt nach unserm A. meistens-auch daher, weil mehr Witwer wiesder heprathen als Witmen. Die erstern können also leicht den Ueberschuß von Jungsern wegnehe men, und so komt die Gleichheit heraus. Doch wenn dis auch nicht wäre; so wird doch niemals aus diesem Ucherschusse die Nothwendigkeit der Holys samie gefolgert werden tonaen. Sogar in den warmen Ländern, wo man die groffe Ueberlegenbeik Der Anghl an Madden über die Angahl an Anas ben

den sår ausgemacht, augegeben hat, sinden sich die nämlichen Gesetze in den Verhältnissen, wie in Europa, unser V. beweist dis mit Listen aus Umboina und Batavia in Ostindien, auch aus Tranquedar: Allenthalben die Mädchen gegen die Knaben, wie 25: 26. Eben so wenig hat China darinn eine Auskahme, wo nach dem Bericht der Missionarien, die Herr Mairan darum befragt hat, gewiß eben so viele Knaben als Mädchen gebohren werden, ja am Ende weit mehr Knaben übrig bleiben, weil man mehr Mädchen aussetzt.

tam an, wo 10 Frauen gegen einen Mann kommen sollen; imgleichen Miacs die Hauptstadt von Japan, wo sich 41503 mehr vom weiblichen Gessichlecht besunden haben. Dem erstern aber wis dersprechen die Rachrichten aus China und Transquebar; und aus dem letztern erhellet, daß nur immer unter 4 Mannspersonen einer hätte zwen Frauen nehmen dürsen; zu schweigen, daß sich in eine Hauptstadt sehr leicht mehr vom weiblichen Geschlechte ziehen, woraus auf das ganze kein Schuß zu machen ist. Wenn nun zu diesen und läugbaren

läugbaren Beweisen die ander Andequemlickstein gesets werden, die aus der Abligamie sliessen: so ist freylich nicht absusehen, was sür sie noch könte gesagt werden. Und doch lassen sich die Leute die ses nicht so leicht ausschwasen. Woher? ich wolte es wohl errathen.

Der Beschluß folgt.

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

VIII. Den 19. August 1762.

Beschluß"des zwenhundert und neun und vierzigsten Briefes.

ien Preußischen Staaten, Seldern der ab ten Preußischen Staaten, Seldern ausger nommen, 28506 mehr vom meiblichen Siefchlecht; in Valin im Jahr 1737 waren 2217 mehr.; dur Jahr 1737 waren 2217 mehr.; dur Jahr 1736 waren 570 mehr. Brandendurg fürs Jahr 1736 waren 570 mehr. Dis num sällt dur die Alugen. Ware sicht an den Orten, wo man kebt, wehr mannbare Mädchen, als weibbare Junggesellen. Daher wünscht man bst. daß die Polygamir erlandt sopp möchte.

ilm Ihnen um ganz aufrichtig meine Gedaufen zu sasen: die Polypenie kann niemals durch Eunfzehnter Theil. Dein

ein Gefetz eingeführt werden, weil unstreitig der einen Hälise der Mannspersonen die Weiber ents jogen würden; ber häufigen Unmöglichkeit mehrere Frauen zu ernähren, und andret Folgen jest nicht zu erwähnen. Auf der andern Seite aber sieht man durch die genaue Abtheilung der verschiehenen-Stäude des Lebens, und durch bie Schwierigkeit des Unterhaltes so viele Personen unverheprathet. Was fangen wir mit ihnen an? Ein: Staatiden blos auf die Bevolkerung seben molte, hatte, deucht mir, nur zwey Mittel, sich in helfen. Entweber, er bosorgt eine genaue Ein-Hrankung bes Amswandes und dadurch Erleichtes rung jum Segrathen; oder es konte: auch ein jedes unbemangetes Mabchen von 35 Jahren dem Staat janhem Pallen. Hiedurch erhalt er das Acchieftes and jemand auf beständigsober nur auf 2006 Beittang put Verhenrathen, bagegen er aber die Etnehung und Werforgung der Linder über sich nimmt. Doch alles recht überlegt, glaube ich, muffentwir gestehen, das so wie nicht alle Michibare Gegenven unfers Erdbodens genußer, Ting in l'r

und alle Früchte genoffen werden, auf namliche Lirt, manche Zeugungekraft mangewannt liegen bleibe, ahne daß wir alte Absichten einer, solchen Einrichtung jun Richtbrauche einsehen konnen.

Von den Schen auf 5 Jahre oder wenn sie so wollen, Lustral, Ehen läßt sich ein gleiches Durch Gesetze fie einzusühren, Urtheil fällen. ware rasend. Unsnahmen sinden sich ofte: aber fie überwiegen die Allgemeinheit nicht.

· Rach den falschen Beforderungsmitteln verdie nen wol die wahren eben so weitlaufig ausge\* führt zu werden. Allein, auffer ben Grangen meiner Briefe muß ich von Rechtswegen auch die Langeweile vor Angen haben, die ich ihnen burch die Länge meines Auszuges, oder eigentlicher, meis ner Parallel. Gedanken mit den Ausführungen des Herrn N. S. verutsachen kann. Ich muß also einzelne Anderkungen machen. Der V. dringe wit dem Mivabean; vornemlich auf eine gute

Eintheilung der Aecker und auf die Zerstteuung der Einwohner auf das Land und in kleinere Gerabe bas Gegentheil von der angstlis Städte. chen Bemuhung mancher Leinte alles in die Hauptftabt ju ziehen. Das 15te Rapitel von den Ackergeseigen der Röcher, und die Anmerkungen über den Rachtheil groffer Städte. Th. 1. 114 432. 494. 11. 435. 573 find merkwurdig. Der Hr. B. hat die Vertheidigung der Leibrenten und Continen, wodurch eben sehr viele vom Lande und aus ben Provinzen in die groffen Stadte gezogen werden, so ziemlich auf sich genommen; gegen welche boch Mirabean in seinem Menschenfreunde mit so bittern Elfer losgehet. Die Sabriffen, die eine groffe Quelle der Bevolkerung find, aber auch wieder eine reiche Quelle von Rachtheilen abgeben konnen, hat unfer 23. mit vielem Scharffinne be--wrtheilt. Die wichtigste und fruihtbarste Eintheilang derseben, wornach sich auch das Urtheil Aber ihre Gile ober Schädlichkeit baid fallen läßt, beruht word datauf, po der Worrach der Mate rialien

rialien im Lande selbst angetroffen oder von aussen hereingeschaffet werde. Durchaus seszt er sie dem Ackerbau nach, aus Gründen die sie Th. 2. S. 63 u. s. ben ihm lesen konnen.

Die Sitten des Volkes! Eines der wichtige ften Stude jur Bevolkerung. Wie bringt man einem Volke Sitten ben? daburch daß man ihm einen lebendigen Athem einbläset Richt eher wird ein Volk Sitten, vortheilhafte Sitten für einen Staat haben, als wenn es vortheilhaft für Gebt ihm erst einen Geist! seinen Staat denkt. Und wer soll diesen geben? Grosse dieser Erde! menn ihr grosse Thaten mit euren eigenen Unterthanen für das Wohl eures Staates gethan habt: so lernt die Leute kennen, welche diese Thaten zu schonen Benspielen auszuarbeiten-wissen; denkt als Burger, und euer Volk wird sodann wie ihr denken, und was ihr deukt, lesen und fühlen; Sandelt als Burger. Man wird eure Handlungen, und die Handlungen aller recht schaffenen

schaffenen vorsiellen, und euer Volk wird gnte Sitten haben. So lange es aber noch die Kopie pie von andern Völkern ist, wie ihr die Kopie von andern Fürsten.

~.

## Zwenhundert und funfzigster Brief.

Moch ein Brief, meiner Zusage zuwider, den aber ein Zufall veranlasset hat. Ich brach nemlith gestern ploglich im Schreiben ab, weil ich in tine alkustarke Versuchung siel, über den Artikel ber Sitten weitlaufig zu werden. Heute sühle ich mich stärker, um manches zu unterdrücken, und ich fahre sogleich fort. Bon der Inmassing der Kinder silr den Staat habe ich schon ben dem Soldaten Eclibat geredet. Ich komme also endlich auf die Vorforge gegen den Tod. Man wird diese leicht in die Vorbereitungen, ehe die Gefahr gegenwartig wird, und in die Sorgfalt, wenn sie es ist, absondern. Policen mit aller ihrer Vorsicht, Vertheilung der Einwohner auf das Land, die Aussendung der Aerste und Debammen, werden jum ersten Stuck hinreichend sein. Der Herr Verf schlägt vor, daß die jungen Theologen wenigstens einige derselben sich zugleich auf die Alrencykunde legen sollen. Wenn der Prediger aus den Kirchengeldern auch eine kleine Hausapotheke anschaffete,

\$ 4

und

und kein Küster gewählt würde, der nicht eine Alder zu ösnen verstünde: so würde wohl mancher Kranker gerettet werden. Ben den Krankbeiten selbst, besonders den epidemischen solte wohl der Landesherr sich am geschäftigsten als ein bekümmerter Vater sür seine Kinder deweisen. Die Register der Sterbenden dienen ausser der Entsdeckung einer ganz wunderbaren Ordnung, auch zur Kentnis derer Krankheiten, welche eine nähes re Auswerksamkeit ersordern.

Dahin gehören die Convulsonen der Kinder, die Zahl derer Kinder, welche daran sterden, hat sich verdoppelt. Unter 25000 Toden waren vorsihet in London vhngesehr 4000 solcher Kinder, jest steigt ihre Zahl dis an 8000. Der Herr B. sucht die Ursache davon in dem Nacherben der Sitten, die Schlagsüsse sind ebenfalls von 5 dis auf 13 unter tousend gestiegen, so wie die Letharsgie ron 4 dis auf 12. Aus den nämlichen Ursachen, daß unter der Kubrik von Schlagsüssen in Berlin so viele Tode sind, rührt wohl daher, weil die Fieder vorzüglich sich meistens durch einem apoplectischen Zusall in den Tod endigen, und nachber

nachher die gemeinen Leute es mit der Apoplezis verwechseln, und als eine solche es dem Ruster auseigen.

hingegen die an der Colif gestorbene find von 170 bis auf 7; die Krankheiten der Drusen von 19 bis auf 4, die in ben Wochen gestorbene von 14 bis auf 8 vermindert worden: Die Anfnahme der Medicin ift Urfache hievon; daß die Ginpfros pfung der Blattern hier nicht vergeffen worden, konnen fie leicht vermithen. Der Herr B. vers theidigt sie mit allen möglichen Gründen — ich solte benken, ben dieser Frage müßte das abstrakte und jeder einzelne Fall gehörig unterschieden wers den; Abstrakt angesehen läßt sich wohl nichts das gegen einwenden. — Wenn aber ein Bater feinem Kinde soll die Blattern einpfropfen lassen: so muß. er unstreitig auch auf die Geschieklichkeit des Argtes sehen, den er ben der Hand hat, und auf die Denkungsart derer, die gleichen Antheil an dem Kinde nehmen. 3 Woferne das Kind durch bie Unwissenheit des Arites verunglückt: darf woht dem Nater biese Unwissenheit nicht mit zugerecht net werden? und wenn es durch sinen Zusä vers

\$ 5

unglückt,

ungludt, und die Mutter z. E. schreibt es ans Arthum, der Einpfropfung zu, und leidet ihr ganzes Leben hindurch an Gewissensbissen, so wie ibu Mann durch' Borwirfe: folten diese Dinge nicht mit in die leberlegung gezogen werden? Ich glanbe immer, daß unter solchen Umflanden der eine seine Fall fur die Entscheidung schwer ift. Gin sehr vernünftiger Arzt bat mir gejagt: "In flei-"nen Stadten wolte ich eben nicht leicht die Ging . "pfropfung einführen. Unter gemeinen Leuten "sterben mir so viele Kinder nicht an den Blat-"tern, sie mußten benn gewaltig bosartig senn, "weil gemeine Leute den Kindern durch eine über-"tricbene Sorgfalt nicht so leicht schaben. "gegen konnen sie bep der Borbereitung jur In-" sculation leicht was versehen, und ein einziges "Kind, das alsbann sturbe, mußte bem Arzte " alles Zutrauen benehmen, worauf doch fo vieles "ankommt., Die Menge der gewaktsam gestors benen giebt einen schandernden Anhlick, Die merke wurdigften darunter find die vom Soffe gestorbene, ju benen man nicht nur die todtgefundene auf der Straffe, welche von den Ermordeten unterschieden

Recht jählen kann. Zunächst die Selbstmörder, deren sich unter sedem tausend Toden zween sinden, serner die Opser der Lusssenche, von deneu man nur die armseligsten, die in Lappen wandelsten, hat nahmhaft machen können, da andre, welche noch besser gekleidet zu diesem Todenaltar treten, unter andern Rubriken der Krankheiten vorkommen.

Der Herr V. nennt diese Krankheit meistens mit dem Namen der Franzosen. Hierbey sälls mir ein, daß sich einst ein Franzose gegen mich über diese Benennung als über eine Grobbeit gegen seine Nation beklaget. Ich versprach ihm, daß wir sie abschaffen wolten, sobald seine Nation sich gegen die Neapolitaner anheischig machte, die Krankheit nicht mehr mal de Naples zu nennen. Es ist sonderbar, daß im Ansange dieser epidemisschen Krankheit kein Geheimnis auch den größsessen Herren daraus gemacht worden. Von den berühmten Arze Vesalius ist eine Schrist in klein Folio noch vorhanden, darinn er die Gesschichte der Neapolitanischen Krankheit, momit

der Großmächtigste Kapser und Herr, Carl der Vte, befallen gewesen erzählet."

Ich komme wieder jurück. Auch derer Kinder die von Ausmen erdrückt worden, ist eine große Ausahl. Auf 10000 Todte sind bis 45 gekome men, die aber doch wieder vertnindert worden.

Ich habe die schönste Ordnung die ans Ende äusbehalten; Nichts ist schöner; als die Ordnung der Sterbenden nach dem Alter, von tausend Sebornen treten die sum zosten Jahre 500 wiesder ab, in den 18 solgenden Jahren und in den nächsten 24, also die sum 73 Indr nach 300; von 74 die 80 wieder 50, von der die 85 also in 5 Jahren 25, in nochmals 5 Jahren 15 und ende sich der kleine Rest von 10.

Die größte Sterblichkeit herrscht unter Lindern von der Sehurt bis jum ersten Jahr. Won taue send

Det Titel der Schrift ist: Andrew Vesslii, de radice Chynæ, epistola: de modo & rationa propinandi radicis Chynæ Decocti, quo nuper invictissimus Carolus V. Imperator usus est: in lucein edira a Francisco Vesalio fratre. Venetiis \$342. 800. und nachher Basileæ apud Joannem Oporinum 1546. in Folio.

send sterben nach einer Mitteljahl 293. Isten bis jum aten Jahr zeigt fich schon ein groffer Sprung, der Sterbenden find nur go 14, 15ten Jahr find die wenigsten. Innner nur 2, welches also die sicherste Zeit des Lebens in Jedem fällt sogleich die Frage ein; sena scheint. warum läßt der Schöpfer so viele Kinder, ehe sie unch die Absichten eines eigenen Lebens erreicht. haben, so frühe vom Schauplage wieder abtreten ? "Es ist schwer, wo nicht unmöglich, fagt unser "B. (Th. 2. S. 312.) einen hinreichenhen Grund "anzugeben, wenn wir blos ben dieser Welt woh "len stehen bleiben, die gottliche Offenbarung zi giebt uns aber einen Auffchuß, indem sie die "Zeit und Ewigkeit in Berbindung fest, und uns "belehret, daß Diefes turge Leben blos eine Zeit "der Uebung und Zubereitung sen auf die Ewig-" keit. Da nun das Berberben und die Berfiff. "rung in der Welt wofehr groß ist: sobringt Goté " die eine Salfte in Sicherheit, u. f. m.

Es scheine mir, daß der Herr V. durch seinen Grund nichts weniger, als die Anslösung der Schwierischitzebe, auch nicht habe geben wollen.

Denn

Denn wenn dieses Leben eine Zeit der Prifung iff: warum wird es für so vicle Kinder Feine Zeit der Prüfung? Tausende treten ab, ohne das Rechte vom Linken unterscheiben ju konnen. -Mimmt Gott fie weg, weil ihr Verstand konte verderbt werden: warum nur die eine Salfte und nicht auch die andre? Satten die Verftorbene der Bersuchung untergelegen: so hat er sie offenbar por der Verdamnis gewaltsam bewahrt: waren fie alle treu geblieben: so find der Welt Exempel entzogen. Mit einem Worte: es bleibt uns nichts Ibrig, als in tiefer Demuth anzubeten, sobald von den Absichten des Schöpfers die Rede ist. Selbst die Offenbarung lehrt uns nicht unfre eigentliche Bestimmung. Sie zeigt uns Mittel zu unfrer Aber bie Bestimmung des Bollfommenbeit. Menschen heißt nicht seine Wollkommenheit überhaupt; sondern das Quantum, welches er jur Wollfommenheit des Ganzen beytragen soll, woraus sich auch seine Wurde bestimmen läßt, so fern er seinen Beytrag seiner Freyheit gemaß entrichtet. Unfre Schwäzer über die Warde und Soheit bes Menschen, worunter and Doung sehr ofte gebort;

hort; unfre Schmager haben nicht einen leinen eichtigen Begriff davon; daher denn die unver schämten Verkleinerungen des Menschen burch die Spotter, noch immer fo viel Gewicht behalten, nud ein Candide ben vielen die vermeinte llebergengung; melde Machtgedanken geben soken, wieder schwis Maa kam nicht forgfaltig genug senn, ben Materien ein leeres Geschmage zu bermeiden, über welche sogar Seraphim ein tiefes Schweigen beob-Unser Daseyn auf der Erde macht einen acten. Neinen Theil des Sangen ans: wer will fein Berhaltnis dagegen bestimmen? Wer will sagen, wo sich ein Glied jur genauern Verbindung ber Rotte anschmies gen muffe, welches Glied feiner felbft aber tie bewußt wird, und nach ben Geschen der Matur hervorgebracht, blodgum Zusammenhange dienet? Warum es nun feiner nicht bewußt werde, und blos feine Rraft in der Anknupfung gezeigt habe; nachher aber seinen Ort wieder verlaffe, whne doch diegeausserte Rraft mieder ausubeben, die noch in ihrer Warkung bleibt? darüber tann es seibst kein Urtheil fallen. : Bir mögen die Ordnung bewundern, darüber milanmen. : "Unict Bachfarichen was die Gieseke entdecfen, ũ

Vila. 1

verlen, benen diese Ordnung solget. Aber nur det nnendliche Geist schwebt auf dem Wasser, und weis, warum sich Sbenen zeigen, wo vorher der Ocean gebrauset, und da Wenschen wohnen, wo erst Fische schwammen. Unste Vernnust sieht die Verbindungen; sast niemals das Warum dererselben. Wir sen; sast niemals das Warum dererselben. Wir sehen genug um diesen Verlundungen gemäs zu hawdeln; und der OErr über alles sieht mit Wohlgesab len auf Sieschöpse herab, die den Zusammenhang durch tugendhaste Handlungen besestigen, und dar durch seine höchste Abssichten mit allen untergendis neten ersällen.

Ich bin am Ende meines selfamen Auszugest Aber so seitsam er auch sepu mag: so werden Sie dar and sehen, daß des Irn Sidsmilichm Schrift eine der lehereichesten ist, die sie lesen können. Es mare vielteicht inöglich sie einend näher zusammen zu zier den. Aben selbst seine Widerhalungen werden durch diesen oder senen veiten Inste nicht bluste Widerhal lungen. Sein Styl ist plan und deutlich, wie er sepu muste. Nanchmalweitschweise; duch die verzieht man leitht. Wanigstens ich, der ich his gleiche Wergebung sitt diesen sonsensphänig von ihnen er bittenanns.

25

## Brfefe,

die neneste Litteratur betreffend.

18 "IN.16 Den 26. Angust : 1762.

Zwenhundert und ein und funfzigster Brief.

Ministen Teristus andas von mier teine Allenichten Teristus andas von mier teine Allenichten Berfin Ceinte aus beni Gerind durchten interieberschung einschaft Gentle aus beni Kazisus durchlief, gerieth intrauf den Einfall. die Urberschung eines miberzu prüsen, undergelnichte eine deutsche daneben zu wagen, damit ich ersührere, welche Sprache den alten Römer am besten ausbrücken könte. Nun vermeine ich den einem sehr kurzen Stücke sogat einen Alerindert auf zween oder dren Fehlern ertappet zu haben. Urtheilen Sie über das französische und deutsche nach beim lateinischen, welches ich unter die benden Eslume, nen der erstenn schreiken will.

Junfzehnter Theil.

**Rarak** 

Karakter, des Galba, Nerps, Noch=

descricende nahm 1Sabe in espem. Aster von 73 Johren, nachdem er unter fünf Kapsern in blubenden Umständen gelebet, glücklicher unter der Betrickeit ungerer iche wohreng per seiniger Gein Haus war von altem Abel, von groffen Mitteln; sein eigener Karakter unbestimmt, mehr ilefterfred: Aldrengenbfam: 1. Etrwar-nicht gairt forgias um febrer Guf, sabenchamit and nicht prahlerisch; Rach fremben Coundinallt köstern, mit dem seinigen sparsamy mittidem de fentlithen geizig. ... Nochtschaffene Leutemit er femen Grennden und Freygelassotien, litte er wenn es es स्तिति व तुँ : १८ १ व अवस्था हो। 🔧 १**० १८** १ १८ १ **१** १८ १ nicht in nicht eine Kanton für der 1. 20 Feb. 1. suggest and the street of the second Tac. Wift: 1, 4900 na could be a first the training that have ra Liene : extense habitat : For. "Galbay! What ! Jeweginan. aunas', anthique printiper printiper for sunn emensus, . In alleno imperios fencium, 4. ्रो। 🗸 🗸 प्रस्थित हो न व्यक्तिक 🗸 🗓

## Portrait de Galba, Successeur de Neron.

Ainsi sinit Galba à l'âge de soixante de treize ans, ayant joui de sa sortune sous cinq Empereurs, de plus heureux sous le regne d'antrui que pendant le sien. Sa Noblesse étoit ancienne, ses biens immenses, son Esprit médiocre; plutôt sans vices que vertueux, il n'eut ni méprit ni avidité pour la gloire; avare des deniers publics, il ménageoit son bien, sans desirer celui d'autrui; il sipportoit sans peine la vertu de ses amis de ses affranchis, quand ils en avoient, de ignoroit aussi leurs vices avec

quam suo. Vetus in samilia nobilitas, magis gna opes; ipsi medium ingenium, magis extra vitia, quam cum virtutibus. Fama nec incursosus, nec venditator; Pecunia aliena non appetens, sua parçus, publica avarus. Amicorum libertorumque, ubi in bonos

nige waren, um sich, und darinn ist er tadelloa; Die Bosewichte darunder kante er nie, aus strasbarter Unwissenheit. Allein, seine hohe Geburt und die gestihrtichen Zeiten hälsen ihm, daß man das Wisseheit nannte, was Trägheit war. Ber gurten Arästen that er sich als Soldat in Deutschland hervor. Africa verwaltste er als Proconsul mit Näsigung, und das differtige Spanien, als er schon älter war, when so gerecht. Im Privatelische schon älter war, when so gerecht. Im Privatelische schon älter war, when so gerecht. Im Privatelische schon älter war, when so ein Privatmann, und einstimmig zur Regierung sähng, wenn er nie regiert hätte.

bonos incidisset, sine reprehensione, puriens; si muli forent, usque ad culpam ignarus. Sed claritas natalium, & metus temporum obtentui, ut quod segnitia erat,
sapientia vocaretur. Dum vigebat atas,
militari laude apud Germanias floruis. Proconsul.

une indifférence coupable. Mais sa naissance de le malheur des tems firent donner à cette indolence le nom de philosophie. Dans la vigueur de l'âge il se distingua à la guerre de Germanie; Proconsul modéré en Afrique, il gouverna dans la viellesse l'Espagne citérieure avec la même justice; au dessus d'un particulier, jusqu'à ce qu'il eût cesse de l'être. de digne de l'empire au jugement de tont le monde tant qu'il ne regna pas.

conful Africam moderate; jam senior, citeriorem Hispaniam pari justitia continuit;
major privato visus, dum privatus fuit, Es
ominium consensu capax imperii, nisi imperasses.

Ben ben unterstrichenen Stellen werben Sie finden, daß ich vom Alcmbert abweiche, und wie ich hoffe, mit Recht. Medium ingenium soll heissen: Son esprit étoit médiocre. Dis ist unrichtig, dencht Medius heißt swar suweilen mit Alber hier! Tacitus rebet telmäßig. bier noch nicht von ben' Fähigkeiten bes Galba. Alles junachstfolgende geht auf den moralischen Rarafter; und das umnittelbar damit vertunpf te magis extra vitia &c. rechtfertiget augenscheinlich meine llebersetzung. Allembert hat es mit dem nachsten samæ nec incuriosus verhinden wollen, weil er wohl gemerkt, daß es sich zu seinem esprit médiocre nicht schicke; aber leider schickt es sich auch zu dem andern nicht; Denn der lasterhafteste Mensch kann famæ venditator seyn. Beyläufig ist eben dieser Pinselzug sehr nachläßig oder wol gar falsch im franzöfischen 'ausgedrückt.

Ein weit grösserer Fehler steckt in dem il supportoit sans peine la vertu de ses amis; Sine reprehensione patiens splte diesekrissen?
Nimmermehr. Und benn wie reint es sich zu dem übtigen Karakter des Galba? Er wäre ein Ungeheiner gewesen, wenn er mit Verbruß Ingendhaste um sich gestitten. Abrundert hat nicht gemerkt, daß sine reprehensione und usque ad eulpam im Gegensaße stehen. Man kann nicht an ihm aussehen, daß er die tugendhaste vom Hose verbannt; ingenium extra vitia magis, aber er trägt die Schuld seiner Unwissenheit in Absicht auf lasterhaste Freunde und Bediente, quam cum virtutidus; und so war er patiens amicorum si doni, sine reprehensione, aber si mali, ignarus usque ad culpam,

Niss imperasset kann nicht durch tant qu'il ne regna pas gegeben werden. Der omnium consensus geht nicht blos auf die Zeitgenossen des Galba; auch alle Nachkommen würden ihn zur Regierung sähig gehalten haben, woserne man ihn nicht auf dem Throne und die darauf beganzene Fehler gesehen hätte. Der Unterschied in dem Gedanken ist merkich.

34

Die Erndte würde, ich wolte es sast sagen, beträchtlich seyn, wenn man die gange Uebersetzung des Hrn. 21. so durchnehmen wolte. Und hat sogar ein so großer Mann gesehlt: wie schwer mußes seyn, den dieser Alrbeit allen Schlaf abzuhalten.

25

Zwen-

11:

## Aweyhundert und zwen und funfzigster Brief.

Ich hatte eben eine Rede im Thucydides ausgeund da ich nach loblicher Gewohnheit manchmahl von einem Buche um andern streise: so fiel ich auf \* wenige Bogen, die auf meinem Schreibtische lagen. Urtheilen Sie von meinem Mergnügen, als ich darinn sehr viel Aehnlichkeit mit dem einfaltigen Erpfte der Griechen zu erbliden glaubte; sast gar nichts von dem gedunsenen Wesen einiger schwermutigen Modescribenten, dieMoral vortragen wollen. Ich belausche schon seif geraumer Zeit die Herren Schweizer, und sie scheinen mir endlich das Erdreich gefunden zu ha ben, zu dessen Andau sie Talent besigen. Poesie kann niemals viele zu ihrem Vortheile beschäftigen; und wenn eine ganze Nation-barauf verfället: so leidet die Dichtkunst ben den Zeitgenossen, und die Dichter leiden ben der Wach. welt. Aber man kann ja auch in Prosa schreiben. शक

Patriotische Vorstellungen und fichre Mittel arme Staaten ju bezeichern, in zwen Abschnitten. 1762.

Run war noch die Maral übrig. Und auch in dieser setzen wir uns zu enge Greuzen. Wir reden. entweder nur von den ungezwungenen Pflichten des einzelnen und häußlichen Menschen; man solte beuten; wir gehörten keinem Staate an; es gabe unter uns keine Bürger; oder wir steigen gat zu kleinen Anständigkeiten herunter, die win mit einer abgenußten satyrischen Einkleidung recht angenehm, so Gott will, wortragen; und fo bleibt immer noch der gemeine Mann, der ausser Den Predigten, und ausser dem Bibellefen, nuch ana bern Unterricht genieffen folte, so bleibt immer diefer cemeine Mann ununterrichtet. Wie sollen doch aber nun Liebe jum Baterland, Gifer ben ber Ergiehung seiner Rinder, Standhastigkeit im angewiesenen Dienste, Zufriedenheit mit dem Stands worinn man ist, wie sollen alle diese berrlichen ober gesellschaftlichen Tugenden recht bekannt und heliebt werden; wenn der allergrösseste Theil der Burger, der oft noch am ersten zu bewegen was re, nicht anders weiß, daß er mit andern verhunden ist, als daber, weil er sie einerlen Steue ren mit ihm darbringen fieht? Won den Predigern darf

Barf man nicht erwärkeit, daß sie diesen Untetricht auf sich nähmen. Sie haben sich einmal gewisse Materien gewählt, über welche sie nicht Voegschreiten.

Bier ist also die Litcke, welche unifre veutsche profaische Schriffifteller hoch anszufüllen haben, imb für welche seit einiger Beit bie Schweizer ruhmkich gearbeitet. Sar den Barger! Ben Burger! wurde ich jedem prosaischen Schrift. Meller zurufen, dessen Absicht nicht ware bios spe-Mative Wahrheiten vorzutragen. Und was foll Denn ber Burger fernen? ich habe es foon gefagt; Rur ist es nicht in allen Ctaatsverfassungen eis nerley. Die Engländer schreiben beständig für ihr Bolf, aber biesen konnen wir frenfich nicht nachahmen, die Grunde bavon fallen jedem felbst in Die Angen; Doch könken wir folgendes thun, beucht mir: die Pffichten, die Sesinnungen, wele che stir jede Gesellschaft gehören; bekannt machen unid einschärfen. Wenn wir eine Wochenschrift gehabt hatten, mit ber Aufschrift: der Bürger: whrde-barinn schon vorgearbeitet senn. In Salle

Balle ist vor einigen Jahren; der Gesellige geschrieben morden. Aber austatt die große Geselligkeit zu lehren, haben sich jene Verfasser mit der kleinern Art sich in kleinen Zusammenkunften ju betragen, beschäftiget --- Aus weisen Grunden vermuthlich: Denn aufferden, daß zu einer solchen Schrift ein genauer Plan ware erfordert worden, davon die Herren Wochenschreiher nichts wissen; ausserbem, sage ich, batten-sie die sükliche Satyre nicht anbringen können, die noch immer eine Gattung von Lesern bezanbert, und der andern das Buch aus ber Sand mingt. Noch mehr! was für eine Einfalt des Style, was für eine griechische Beredsamkeit gehört nicht dazu, um diese wichtige Materien recht fastich und jugleich wurdig vorzutragen.

Ich möchte fast sagen, daß hierinn der starke Unterschied swischen den Alten und Reuen läge. Jene wolten immer dem Weillen zu etwas bereden. Diese wollen immer dem Verstande und höchsteps dem Wise etwas zu schaffen geben; Bey den ersselen stellen der übrigen Seelen. Italte genfte sin Bittef' Wiedliche Bineces in Beganden' and die Anwendung, welche sie vun dicsem Dit etel machten, wontunnen unvermerkt. Die Neuern, die sich fast mit dem Willen nichts methim machen, erreichen auch ofte nicht einmal ihren andern Zweck; weit min nicht immer aufgelegt ist, etwas zu begreiffen; aber immer etwas zu wollen; und wat and det Borfaß das Wollen su erregen, die Wege in den Verstand ofnet. Wer etwa bey dieser Anmerkung denken wolte, daß wir des schönern Vortrages, und wenn ja das Wort nothig ift, des wikigen und aufgeräumten alsdann verlustig gehen würden, hätte mich gewis nicht verstanden. Sofrates Jrynie! meine herren; und denn verbrennen fie gange Bånde von ihren Satyren; unter andern auch die nenesse Satyrische Bibliothek. Wenn nur erst der gesunde Werstand des Burgers Nahrung hat, wenn nur erst der wahre Sensus communis, wie ihn Shaftesbury nennt, das ist, die Empfindung bessen, was zu der Ordnung und zum Wahl des Ganzen etwas beptragen kann, recht befannt

kaunt ist! so wird die Enthsindung des Schönen wohl entstehen: die nichts akters ist, als das St. fühl einer solchen Ordnung nach Absanderung des Rüsstichen.

Der Beschluf folgt.

1

March Fall

i Geri. 1 da. Ateria i

a modification of sold

and the state of the

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

X. Den 2. September 1762.

Beschluß des zwenhundert und zwen und funfzigsten Briefes.

o oft fich eine neue Bahn öfnet, mussen wir und in Denischland vor dem Gedrange ber Rachahmer fürchten. Durften denn wohl ben den olympischen Spielen die Rnaben sich uns Er die Kampfer mischen? Aber doch besorge ich, ben dieser Att Schristen weniger von diesem Haus fen, als ben irgend einer andern Urt ber Schrifs Da hier Einfalt und Deutlichkeit herrschen muß: so giebt es zu viele Richter, und biese Riche ter können nicht bestochen werben. Das Publikum, vor welchem man mit einer solchen Arbeit erscheint, ift ju groß und ju unparthepisch; als daß man tange ungestraft schlecht bleiben konte. Wer von dem Tone, daron ich Ihnen nun Beps Sunfzehnter Theil. R.

spiele aus der angerühmten Schrift geben will, sit viel abweicht, hat den Weg sum Herzen seiner Bürger verloren. —

S. 5. "Es ist nicht so fast der Ort, geliebte "Mithürger, wo ctwa eine Nation wohnet, son "dern die Nation selbst ist das eigentliche Bater-"land. Welche Lieblichkeit, welchen Reig, wurs "de dieser oder jener anmuthige Erdstrich für eis "nen inngebornen Menschen haben, der darinn "unter fremden, unbefannten, widriggefinnten; "gehåßigen, feindfeligen und perabscheugten "Schaaren seine Tage schmachtend und elend ver-"ftreichen (lassen) mußte; inzwischen daß seins "Mitburger, seine Landesleute anderwarts ihren "Sit aufgeschlagen hatten. D ftunde der einge-" tauschte Sit mit seinem anerbornen Vaterlande "in keinen Studen ju vergleichen: so wurde ihn "bennoch sein Trieb immerfort nach feiner Nation, "nach feinen Mitburgern, nach feinen Landesleu-"ten lenken; deren freundlichere Gesellschaft ihm, "taufendmal werther, als sein traurig verwandel

ntes Baterland ware! East uns also nicht auf nie Erde, worauf wir wandern, sondern auf "unsre Sesehrten das steisste Augenmerk richten, "sie innig lieben, mit ihnen vertraulich leben, und "ihnen unsre Sesälligkeiten, unsre Zärtichkeit "widmen. Nur sie sind unser Vaterland, und "dem sollen wir getreulich dienen. —

S. 8. "Gleichwie eine schwache Hand einzel"ne, ob zwar starke Röhre mit leichter Mühe
"bricht, hingegen eine Menge derselben in ei"nen Bund gestochten sich auch von den stärkken
"Männern schwertich brechen läßt: eben so blei"ben wir vor tausendsältigen Ansällen, wenn wir
R 2

Da ich dier auf einen Imperations stosse, der uns im Deutschen besonders ben den Uebersetungen aus dem französischen und lateinischen ängstiget: so will ich ihnen einen Einfall zur Prüfung vorles gen. — Wenn wir unser daß dazu brauchten, und die Periode damit ansteugen: 3. E. hier: Daß wir also unser Augenmerk richten: Einis ge Schweizer haben versucht zu sagen: richten wir; aber die Zwepdeutigkeit wird zu geoß.

"fest jusammen halten, geschirmet; so bald aber " einer vom andern abweicht, unterliegt bald die "fer bald jener. — — S. 11. Meine Anrede "wird benjenigen mißfallen, die Gott, den Rach-"fien, das Vateriand und die Frenheit verläug-"nen; umd die Zufriedenheit, die achte Seelen "ohne den unruhmlichen Besitz schnoden Ueber-"flusses fühlen, auf keine Weise in ihren unarti-"gen Gemuthern empfinden. Doch ihr alle, die "ihr in der Klasse dieser Unmenschen stehet, er: "muntert euch und wartet getrost ju; benn ich "will bermalen nicht näher zu eurem versteinerten "Herzen reden, sondern blos das schone Werhalt--,, nis eines glucklichen Weltalters in etwelchen "Staatsgebauben zeigen; und hernach aussihr: "licher abhandeln, wie arme Burger wieder be-" reichert werden konnen. Dieses lettere mit an-"genehm zu hören sepn. " —

Ich kann unmöglich alles abschreiben: Sie seine hen unstreitig schon die Wendungen, die mit der Allten ihren so viel ähnliches haben. Die Abschröhung des ersten Stückes sagt den Gelehrten vom

pom Handwerke nichts neues; aber wohl Bursgern, die in diesen Materien nicht von Lause aus unterrichtet worden. Was man dep solchen Abschten sordern muß, ist vornemlich dis, daß nichts salsches vorgetragen werde, und ich besinne mich eben nicht etwas unrichtiges, wenigstens meinen Einsichten nach, dier gesunden zu haben; es wäsre denn die Vervielsältigung der Sprachen beym berühmten Thurmbau, die ich lieber aus natürslichen Folgen als aus einem Wunderwerke erklästen wolte.

Der zwente Abschnitt ist unstreitig wichtiger, der Verf. sångt ihn folgendermassen an. S. 76.

" Viele siellen sich mein Versprechen als ein prah" lerisches Hochsprechen vor, und bilden sich ein,
" ich werde mein Wort nimmermehr halten kön" nen: sie mögen aber mit ihren nistranenden
" zweiseln so lange inne halten, his sie viesen Zwenten
" Abschnitt durch werden blättert haben. Ich habe
" mir darin zu zeigen vorgenommen, wie leicht es
" sep, in dem innersten einer jeden Republik uncr" schöpsliche Reichthumer aussundig zu machen, su
" schöpsliche Reichthumer ausssündig zu machen, su
" serne

"ferne nur die Burger einmal aufwachen, und "unverdrossene Sande an das heilsamste Werk "legen, und nicht selbst an ihrem Beile verzweis "feln; sonst maren sie warlich auch selbst Schuld "daran, wenn sie samtlich arm verbleiben, und "julest, da ihnen kummerlich das Brodt, "und das Waffer fparfam, oder garitme Rab-"rung im verobeten Baterlande gu fatten font-"men, nach fremder Bogel Art in groffen Daus ", fen weitabgelegene ABelten durchstreichen muß-"ten." — S. 80. "Jedoch könte ich in der "That unmöglich mein Wort halten, wenn ich "um samtlicher Republiken heutige Beschaffens " heit mich nicht vollständig erkundigen durfte. ., C. 83 Es entstehet nun die Frage, wie die "Menschen, die die ersten Augenblicke jedes kom-"menden Morgens mit Gott und ihrem ewigen "Henl, die meiste Tageszeit mit Arbeit und Pfles "ge ihrer hauslichen Angelegenheiten, die sie aus: "Liebe und zur Ehre Gottes, als auch zum Ru-"jen ihrer sellst und des Rachsten verrichten, ei-"nige wenige Stunden aber mit nothiger Raft , und leibs und Gemuthserquickung zubringen, ., elend,

,, elend, mangelhast und arm seyn können? Weil "ja diese Plagen Strafen eines sündigen Bolkes "find; woraus richtig folget, daß unfre heutigen "Republikaner entweder nicht arm oder nicht tw "gendhaft find. " Diefe Foige ift so richtig nicht, als fic der B. wohl einbildet. Daß wir einmal schulgerecht verfahren. Der wahre Sat ist: Die Strafen eines fündigen Volkes find Urmuth, Mangel und Glend. Rann ich nun geradezu umkehren? Gewis nicht nach der Logik. sum Theil; Einige Armuth, einiges Elend, einiger Mangel find Strafen eines fündigen Bolfes. Folglich muß erst ermiesen werden, daß die berrschenden Gebrechen in einer Republik zu Dieser besondern Sattung des einigen gehören. aber liesse sich von dem Etende und der Armuth, welche aus Müßiggange und unnügem Auswande entstehen, leicht barthun. Dann gehn die Folgen ohne Schwierigkeit fort. Ben solchen praks tischen Sägen komt es hauptsächtlich auf eine genaue Bestimmung an, weil die geringste Unrichtigkeit Zweisel juracklaßt, die alle gute darauf gebauete Lehren fruchtiss machen.

"Man wander von einem Orte zum andern; "man frage wo man will; so beist es einmathig; "der Müsiggang hat die guten Leute arm ge-"macht. Nun nimmt mich nicht mehr Wunder, "daß viele Bürger arm sind. Es wäre ein Wun-"der über alle Wunder, wenn unisige Bürger "reich wären.

Nun macht ber Berf drey Klassen der Uebel. Die erstere gehn hauptsächlich die Magistraten, die zwepte die Bürger, und die britte die Unterthanen an. Man Seht schon vorher, was unter der ersten Rubrif eine vorkommen mird. folgender Artikel perhieut wohl angesihrt zu wer-S. 93. "Die unbedachtliche Verwerfung "einer nüglichen Aufnahme neuer Burger, die "das Glick ber Alten forbern könfen, und die "thorichte Aufnahme andrer, die so unbemittelt " sie auch sind, dennoch östers denen Alten auf der " Haube figen, und durch taufend Schiche ihre "Sandlungen, Gewerbe, Handwerke und Glud " verderhen, find ber richtigste Alfad, worauf "gange Birgerschaften an Bettelftab gebracht, " uffet

"aller Hande zur Arbeit stimpf gemacht, und die "Hospitaler mit trabneawerthen Fanllengern an-"gefüllt werden, die nie dem schadlichen Mus "siggange sich wurden ergeben haben, so sern ihnen nicht die Früchte ihres Schweisses und "die nothige Unterhaltungen unbarmherzig wä-"ren entzogen worden, " Die Betrachtung geht mit eben der Starke noch fort; ich aber muß abs brechen. Sie permuthen wohl, daß der V. sich mird in Schilderungen einlassen mussen, und ich kann Ihnen versichern, daß das Kolorit stark ist. Ein Paar Benspiele sollen ihr Zutranen auf meine Aussage vermehren. S, 124, "Die Tochter ge-"horsamen den Eltern nicht mehr, und achten "fich Hing genug, fich selbst ju regieren. Entwe-"der permag ihr äufferlicher Reiz ihnen einen "vder mehr Liebhaber zu zulocken; wo nicht, so "stellen fie sich geputzt, wie die gesehminkte Jeja-"bel so lange an ihren Fenstern, ober auf ben "Straffen', ober gar in den Tempela inr Schau "bar, bis sie einen nichtemutebigen Answarter fin-"ben. Sie mogen der Zeit nicht erwarten, bis " sie in den Chessand abgesordert werden; und " gelingt

"gelingt es ihnen nicht, verlassen fie bie fchandle "den Ausschweifungen ihrer ungebandigten Ju-"gend doch nimmer; und da man sie nicht in star-" ter hut balt, und von gefährlichen Gelegenheis "ten abwendet, mißbrauchen fie sich felbst, behar-" ren in einem schamlosen Wesen, und frecken, "wie ein reisender Mann der dürstet, ihren Mund "nach dem Bennnen, trinken von allem Waffer, "das am nachsten ift, fetzen fich ben jeder: Pfüge "nieder, und thun gegen alle Pfeile ihre Rocher "auf, bie fie mude find. Wenn aber endlich Ju-"gend und Anmut sie verlassen, werden sie ihren "Liebhabern und sich selbst beschwerlich, und be-"reuen alsbann in quaalvoller Verzweiffung ihre "verwandekte Zierde und Reizungen, nicht ihre "Sånden und wohlfeil verkaufte Unfchuld."

Eine andre Folge von Gemälden: S. 166.
"Ist es nicht ärgerlich, wenn den einigen Seel"sorgern die fettesten Einkunfte nicht zulätigen"ihre überschwengliche Pracht und Verschwendung
"zu bestreiten, und oft leichtgläubige Släubiger
"mehr an ihnen, als an den liederlichsten Welt"menschen

"menschen einbussen, indem sie das fürgestreckte "als gefunden ansehen, und benenjenigen Be-"fcmernis machen, die ihnen geholfen haben; "und da sie bis jum Empfang die Bande dessen "tuffen, der ihnen geben solte, und fast demuthig "in ihren Verheiffungen reden; wenn aber Die "Zeit der Bezahlung komt, Berlängerung und "Ausschub begehren, oder gar verdriesliche Wor. "te geben, und murren, oder so sie es nicht wie-"ber geben konnen, den Glanbiger um fein Gelb "betriegen — wenn ste als Zwenzungige Ohreni , blaser Unruhen anrichten, und grundlose, oder, "ob zwar begründete, doch annoch unbefannte "Werke von ihrem Nebenmenschen ausplaudern; "ja sie gar durch Verläumdungen und Ehrab-"schneiben, um allen Unterhalt, um Gluck und "Ehre bringen, und weder Fleis, Lift, noch Bes " redsamkeit sparen, sie mit Straf und Verach-"tung zu belegen, und vollends zu verderben -"wenn sie eines schwachen um Verzeihung und " Enade flehenden Feindes nicht einmal um Got "tes willen schonen, und ihre ungebührliche, ja "dfters ganz unverschuldete Rache, "Freunde

"Freunde, die nachsten Angehörigen empfinden "laffen, und da fie selbst Rache üben wollen; Ra-, che vom herrn auf ihre Macken reigen, die ih: "nen ihre Gunden ohne Zweisel behaltet?" 3ch wolte hier schliessen, aber ich muß wider meis pen Porsa; aus der 173sten S. noch etwas bin-"Ift es nicht argerlich, wenn es in vie: "len Haußhaltungen so bunt und perworren juge-"bet, daß fie an Getummel benen offentlichen "Markten, an Unehre heimlichen Schandwinkeln, "an List und Betrug judischen Kramladen, an "Aluchen und Ranshandeln wilden Mordergruben "und rauchenden Fleischbanken, an Mangel und "Elend ausgeplunderten Scheunen, an Jammer, "Eckel und Heberbruß schauerichten Grabern, ja " der dastern Solle an Noth und Beriweiflung si gleichen., Daß nun prifre zierliche und glatte Wochenschreiber herkommen, und ihre Stude gegen biefe Gemalde halten. Dan forbert eben nicht, daß sie alle so ernsthast aussehen sollen; aber wenn ja Einformigkeit berfchen foll; und dies fe treffen wir, ben unsern Satyriften um ju haufig an: fo will ich lieber natte Figuren allenfals mit Wung

Wanden sehen, als bekleidete, woran nur der Schlasrock und die Müße lächeilich gemacht wird.

Benm Zurürkblättern sinde ich auf der össlich E. noch einen Strich, und ich merke, daß ich ihrem eine vortrestiche Schilderung der verderbten Oligarchie, dazu die Originale leider häusig genug sind, habe abschreiben wollen. Weil es abet einmal vergessen ist, so mag es bleiben.

Nachschrift.

Weil meine Briefe an Sie bennahe mein Kollektanienbuch sind: so will ich solgende zween Artikel geschwinde noch besonders eintragen. No. 1. Sie erinnern sich noch, wie sehr man das Wort des Herrn Pitt im Englischen Parlamente: "Amerika ist in Europa erobert worden,, ausgezeichnet hat. Eisen Sie nun kommende Stelle im

Themistocles des Plutard. Es war die Frages Ob nach der Schlacht ben Salamin Xerres in Grichenland solte eingeschlossen werben, welches durch Abwerfung der Brucke beym Hellesponk batte geschehen mussen, oder ob man suchen folte den Eerpes sobald als möglich aus Griechenland su entfernen. Themistocics war für das lesteva Weil er aber erft gerne des Aristides Mennung wissen wolte, var dem er sich scheucte, da er von. her mit ihm überworfen und nur mahrend dieser grossen Ruth wieder vereinigt gewesen: so stellte er sich als einen Anhänger der erstern Meynung mit dem Zusage bes wichtigften Grundes dasur. Θεμισακλής δ'αποπειζωμενος Α'ζισείδα λόγφ, Fragen, exoleto Dubin Ja Ladyna van muris, inimateurarlas sis Eddiemorler, O'mus, (ion) luis Arian en ly Eugenny dasapper. Um den Arifildes durch seine Reden zu prusen, dichtete sich Theute Pocles die Meynung an, daß sie durch die Ueberfarth nach dem Bellespont zum Albenerfen der dor. tigen Briefe gelangen wolten, damit wir, sagte er, Asien in Europa mobern. Die Achalichlichkeit dieser beyden Gedanken von Themistocles

und Pitt ist zu stark, als daß man nicht entweder vermuthen solte, des erstern seiner sen dem leztern bekant gewesen, oder einen neuen Beweis daraus bernehmen solte, daß grosse Leute in einerlep Situationen auf gleiche Art denken, wozu ich ein neues Benspiel auf einen andern Brief sparte.

No. 2. Lesen Sie einmal wieder die schone Idee, die Montesquieu Th. 1. p. 135. vom Despotis: mus giebt. Quand les Sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, ils coupent l'arbre au pied, & cueillent le fruit, voila le gouvernement despotique. Run lassen Sie sich folgende Geschichte, beren Wahrheit ich verburgen kann, Während biesem Kriege kommen dazn erzählen. Englische Soldaten in ein Dorf im Paderbornifcen; und einer darunter fordert aus einem Sanse Rieschen. Die Tochter des Hauses ist dazu willig, und verlangt nur die nothige Zeit um fie su pflucken. Der Englander, dem die Zeit ju lang daurt, droht dem Baum umzuhauen. Das Madden fleht mit den Worten: laß er . pod

doch den Baum siehen, er ist ja älter als sein Vater. Umsonst, der Engländer haut ihn um, legt ihn auf einen Wagen, und sest sich dazu, um die Kirschen davon abzuessen.

## Briefe,

Die neueste Litteratur betreffend.

" XI. Den 9. September 1762.

Zwenkundert und dren und funfzig= ster Brief.

has was wir Ihnen aus der deutschen Litter ratur überschreiben, ist freizlich nicht allemat Das allet neueste. Sehr vite gehoren die Schriften, Veren wir im Sie erwähnen, blos zu den Lleuere. Inswischen verlieren Sie daben gewis nicht vielt wo sie kicht gar dadurch gewinnen. Sie konnen unterbeffen bie Urtheile anderer einziehen, oder benläufig hören; und wir warten bis an ben Abend best Täges, an dem sich der glanzende Fremdling jurtst gezeiget, um micht burch die gemnrmetten Lobsprüche ben der öffentlichen Am Diens verführt zu werden. Erkgt sich vollends das Gefückte mit der Sage, daß biefe oder jent .Schrift einen vornehmen Vater habe: so warten Sunfzehntet Theil. wir,

wir, bis das natürliche Kind die Jahre erreichet, um seinen Verstand blitten zu lassen, damit wir nicht nach dem gewöhnlichen Vorurtheile, alle nastürlichen Kinder vornehmer Leute sür wisig aussschreien mögen. Manchmal dürsen Sie zwar die Ursache unsers Schweigens nicht so tief suchen; sondern Sie sinden sie ohne Mühe bep imserer Fautheit, die uns ofte den Wahlspruch des des rühmten Molanus ins Ohr rannet: Stultum est laborare, sum quiescere possis. Doch das magsenn, wie es will: Von der Schrist mit dem Tieflider, Sonderling, die schon 1761 herausges kommen ist, " ersahren Sie nur jest erzischwas — von uns wenigstens.

Wenn wir diese Schrift für eine Gammlung von Exercitien ausgeben, so thun wir dem V. nicht Unrecht, oder gar Gewalt. Ex selbst sagt in der Vorrede: "Ich habe gewisse Untergebene. "Selbigen sollte ich zum Versuch einige Beyspiele "von Erzählungen, Schilderungen und andern "Sprachübungen geben. Daraus entstanden "diese Blätter. — Ob die Versuche gerathen, darüber

<sup>\*</sup> Hannover, ber Richter. in &

"darüber lasse ich andre urtheilen. Mir selbst "gefallen sie nicht recht."

Dismal könten Sie also einen Augenblick der güldenen Zeit erleben, darinn die Fehde zwischen dem Kunstrichter und Schriststeller ausgehoben, und bende über den küslichsten Punkt, über den Werth des Buches einig sind. Dieser Zeit die die gewisse Schriftsteller nie wolten erscheinen seinen, sondern dem Kunstrichter voller Sist ente gegen rusen:

Ως απ έσι λεονσι παὶ ανδέσωτιν όξωτα πισα Ουθε γοκαι τε καὶ αξιες όμοφξονα θυμεν έχασιβ Αλλα πακα φέσιευσι διαμπερες αγγαγούσιν Ως απ έσ' έμε καὶ σε φιγαμεναι.

Ich habe indessen doch Lust einen andern Weg der Kritik einzuschlagen, und nach Low Roscomsmon's Rathe, blus nach den Schönheiten des Buches mich unterzutauchen, ohne mich um das Stroh auf der Oberstäche viel zu bekümmern:

Weil die ganze kleine Schrift aus einzelnen Gedanken zusammengesetzet ist, die weiter keine Verz dindung unter einander haben, als die Namen der Woden, die in dem französischen Sak, Kalen der dieses Jahres ben dem Monat April stehen, nemlich, daß es Namen der Moden sind: so dauf kie inn die einzelnen Gedanken, die mir gefallen Haben, nach der Keihe hersetzen. Darüber gebe ich Ihnen mein Wort, daß ich nicht leicht einen kußkassen werde, der des Anmerkens werth ist. Was übrige können Sie ungelesen lassen, ohne den B. zu beleidigen. Denn er inns billig genug senn, zu flauben, daß vieles für seine Untergebene neu seyn könne, was es sür Sie, den einer stärkert Belesanheit nicht mehr ist. Mein Aus.

- S. 45. "Die Ruffen haben ein Sprichwort: "man empfängt den Mann nach dem Kleibe, und I, begleitet ihn nach dem Berstande " (Ich habe nicht leicht eine feinere, und zugleich nachrlichere Annertung-gelesen)
- 2. S4. "Das kand der Weisheit und das "Land ver Thorheit liegen unter einem Himmelszischticht ganz nahe an einander. Die Einwohner ziest kandes der Weisheit, welche in den obern Wegenden, wo das Land der Narren anstöft, In Sause gehören; nehmen vieles von ihren zu Dachs

"Nachdarn an, und reden, wie gemeiniglich an "den Gränzen geschiehet, eine gemengte Spra"de. " (Diese gemengte Sprache hat mir uns gemein gesallen.)

S. 63. "Je weitläufiger der Lehrbegrif ist, in desto mehreren Punkten kann dessen Umkreis ber rührt werden; und von jeglichem geht eine Linie nach dem Mittelpunkte, " (Deucht ihnen nicht daß diese Linien, die ben einer Dogmatik von jestem Punkte des Umkreises nach dem Mittelpunkte gehen, sehr gut ausgedacht sind?)

S. 64. "Gewisse Erschütterungen sind der Wahrheit vortheilhaft. Die Asche fällt dadurch "von den Kohlen, und was kanm noch glimmte, "wird wieder in heilsamen Brand geschet. "

S. 68. "Ich verabscheue nichts mehr, als das "stinkende Rauchwerk, so das kasier der Tugend "su Ehren anzündet. " (Wenn der, welcher das Rauchsaß halt, vollends in einem schmuzigen Aussuge erscheinet: so muß sich nothwendig die Sinn, lichkeit emporen.)

S. 69. "Es giebt Schwärmer, die es gut "meynen, und die Ordnung nicht sidren. — L3 "Dicker "Dickes Geblüt macht tiefsinnig; der Mensch "fängt Griffen; wenn er hente die Offenbahrung "tieset, und morgen die Zeitungen: so bestimmet "er übermorgen den jüngsien Tag.,,

Demjenigen Mitleiden an, das er selber verdienet—
"Er glaubt ein Musser vorzustellen, und in der
"That ist er oft, wie Richey sagt, ein Wurm,
"ber andre Würmer heckt.

S. 83. .. Ein Dichter, der schlechte Verse machte, und sie allen Leuten vorlaß, hatte ein Paar junge Herren, welche eben zur Thüre him aus wolten, dahin gebracht, daß sie Stand halten, und ihn anhören mußten. Er psiegte, wenn er an eine, seiner Meynung nach, besonders rührende Stelle kam, die Augen zu zumas, chen, und sich einer süssen Entzückung zu überstassen, einen solchen günstigen Moment mache ten sich die berden Herren zu Nutze, und als ver sanst hingerückte Dichter die Augen wiedes "diese, waren seine Zuhörer verschwunden. "Lassellen haben mir in einer sonst sehr mittels mäßigen Schildikung gesallen.)

S. 103. "Die Weuschen haben oft wunders a bare Einfalle. Ich war neulich ben einer Junge. "fer, welche verschiedene heirathen ausgeschlagen, und darüber bas funfzigste Jahr juruckges "legt hatte. Selbige ergählte mir mit einer Ark " des Lummers, wie sie beständig etwas wimmern "horte, und nicht anders glauben konnte, als " daß es die wehklagende Stimme ber Rinder was "re, welche von ihr nicht zur Welt gebracht warsiden. Ich richtete sie so gut auf, als ich konnte: " bin aber versichert, daß, wenn ein gewisser tiefe ", denkender Philosoph dieses Gewimmere gehöret, s, er daraus eine wichtige Besbachtung wurde ges "machet, und es für Seufzer möglicher Wesen " gehalten haben; deren ausgebliebene Wurklichs. , feit gewissen Ecken der Welt das Ungluck jugemigen, nicht vorgestellet zu werden., (Dieses Einfalles, um einen nicht verstandenen metaphyfischen Satz lächerlich zu machen, durfte sich Volfaire nicht schämen.)

S ros. "Selbst ben der heilsamen Kirchenver"besserung blieb in versthiedener Absicht der Bera "stand unter dem Joche der alten Vorurtheile. "Belgen beybehalten. Die She hielt man fün "kein Sacrament; man taufte keine Glocken "mehr; den Kirchengutern sprach man die Heis "ligkeit ab; und gleichwohl mußten es noch Geiste "liche sezu, welche über diese Sachen gerichtlich "tiche sezu, welche über diese Sachen gerichtlich "tiche sezu, welche über diese Sachen gerichtlich "erkannten. Sinen Widerspruch suchte man "durch den andern zu heben. Dem Landesherrn "durch den andern zu heben. Dem Landesherrn "durch den andern zu heben. Dem Landesherrn "als Jürst, bald als sberster Bischof. Noch zu "nunserer Zeit wird diese ungereinste Sprache ge-"sührret; zum klaren Zeugnis, daß wenn gleich "ein alter Schade geheilet ist, die Narben sich so "leicht nicht verlieren."

Ein Urtheil des Verf. über unfre Dichter wird sehr sicher auf ihren Benfall Anspruch machen, und wo möglich eine gewisse Sekte übersühren, daß wir nicht die einzigen sind, die durch ihr rassendes Sewäsche empört werden.

"Wie seuft nicht die Bernunft, wenn im glän" seuden Schimmer ein leeres Richts erscheinet;
" wenn der Dichter sein Letent sum Unsinn ober
" sur

"sur Berführung, misbrauchet? Ærblieft nien das " gegen in dem Schmucke und prachtvollen Aleida "der Musen. des Ringen des Wahre, das Mig-"liche, :: sp mathe sichidas Pers daraus ein rechtes "Empfindungsself, "be bewindert man einen Sale aler, dessen groffen Grift sich gleichsam mit der "Bprache herumkampfets, die Hm Worte liefern stall, um feine farte: Gedanten auszubracken. "DBas. für ein samstes Wergnügen dürchwallet eie mennicht, wenn die heimliche Kunst eines uns "nachahinlichen Gelleres die Natur beschleichet, "fie an der Jand herumsühret, jeden Schritt. s lehtreich machet, : und kurg ju sagen,' nichts. " suchet, und alles findet? Wie reigend; wie "erhaben ift nicht ein Cramer, ein U3, ein Wies "land nut antre Dichter, welche die Groffe ih. ater Gaben; und die Anmuch, ihres Gesanges "ticht junt eiteln Spielwerke beauchen, fondern "ber Andacht, der Augend und der Berbesserung ster Sitten weihen,... (Eine Aumerkung bate über, daß Uz und Wieland neben einander ges frit merben, darf ich wohl nicht erst hinschreiben, da sie Ihnen spykich hepfallen wird. Aber ist nict

nicht Fallers und Gellerts Karakteristrung vora treslich gerathen?

Dis waren nuntible guten Stellen, und wie gesagt, ich zweisse ob'ich eine ausgelassen habe. Damit sie aber doch urtheilen komen, was für. Stroh ich weggerduntet habe, um zu jenem. durchinbrechen: fo will ich ein Paar Probchen. hersegen. S. 56. ergablt ber B. ein Sistorchen. von einem Englander, welcher jeden Morgenin. freyer Luft sunfzig Berfe gu heilfamer Bewegung, seiner Lunge ausgesprochen, "und weil ihm das "Griechische viel schnarchenber und daher zur "Andleering seiner Bruft weit bequemer geschies "nen: so hatte er zu dieser Gesundheits. Uebung "vorzüglich den Somerus gewählet." Das Griechische solte schnarchender als andre Sprax chen senn, und das schnarchenbeste Griechische im Homer? Ich kann mich irren: wo nicht, so habe. ich dis Historchen im Schaftesbury gelesen. Alber ich will wetten, daß das Abort schnarchend sehr fallch übersetzt ist.

In der Schilderung, barinn der oben erwähnte Dichter mit den bepden jungen Herren vorkdmt, zeigt Neffünstler, welcher das Frauenzummer mit den Quadraten der Winkel, so ihre Blumen und Zitzternadeln machten, unterhielt. Ich wünschte wohl, daß kein Hosmeister mit seinen Untergebesnen von Sachen schwaste, die er nicht versieht. Onadrate von Winkeln! Ueberhaupt sehen die Schilderungen des V. denen in unsern gemeinen Wochenblättern so sehr ähnlich, daß der Verf. hierinn leider kein Sonderling ist.

Weil ich alles gethan habe, was ein redlicher Mann thun kann, einen Unbekanten nemlich nur von seiner guten Seite kennen zu lehren: so schließse ich hier mit frohlichem Herzen meinen Brief, ohne einmal zu erwähnen, daß ich sast zur abgez schrieben habe.

23.

## Zwenhundert und vier und funfzigster Brief.

Leichtigkeit und nachdrückliche Kürze sind die von nehmsten Tugenden eines Prosascribenten. Die entgegenstehende Fehler auf beiden. Seiten find Weitschweisigkeit unangenehm. erreat geweile, und Dunkelheit-Unwillen. Noch überwindet sich mancher die dustersten Irrwege einer unterirrdischen Hole burchjureisen, wenn er am Ende erhabene und wichtige Geheimnisse erfahren kann. Wenn man aber von der Muhe einen dunkeln Schriftsteller ju entrathseln, wichts als Binfalle jur. Ausbeute hoffen darf, so bleibt der Schriftsteller wohl ungelesen... Das beisse eine beschwerliche Reise über die Allpen thum, um ein Keuerwerk anzusehen.

Das Mittel swischen beiden Extremitäten zu sinden, und zu halten, ist kein Werk des Genies, sondern des Geschmacks. Das Genie kennet nur seine eigene Kräste, und nimmt die Grösse derselben allezeit zum Maasstabe an. Es urtheilt von der Fassungskrast andrer nach der Seinigen, oder vielmehr

Welmehr es siehet gar auf andere nicht, und weiß memals das rechte Maak der Einsicht zu treffen, Die es ben seinen Lesern vorausseigen kann. her kommen Die Ungleichheiten, die man in dem Wortrage desselben zu bemerten pflegt. Wo das Benie pfalligerweise nicht mehr voraussent, als die Leser wissen, da druckt es sich mit einer un nachahmlichen Leichtigkeit aus. Wo es dieses Miel überschreitet, wird es dunkel, und wo es bon seinem Fener verlassen wird, weitschweisig und verwirrt. Daher scheinen die groffen Genies batt für Engel, batt für Kinden zu schreiben. Bingegen lehtet uns der Geschmack unser Abse Hen Mezeit auf eine gewisse Reihe von Lesern zu Wichten, durch Beobachtung und Nachdenken der Höchsten und niedrigsten Stufen von Einsichten zu Etfahren; die man ihnen zutrauen kann, und end-Rich im Durchschnitt denjenigen Ausdruck zu wah len; ben welchem der Geringste aus dieser Reihe wicht weniger; der Aufgeklärteste aber weit mehr denkt, als geschrieben stehet.

Wer sich von dieser glücklichen Nittelstrasse derlieret, ist in Gesähr dessamspr davon abzukommen, men, je mehr Genie er hat, so wie ein edles Roß weiter vom Wege abführen kanu, als ein gemeines Zugpserd. Besonders pflegt die Begierde sich einen eigenen Weg zu bahnen, um ein Original zu seine, die besten Köpse zu versühren. Diese Begierde ist wie eine Geuche, die die gestundessen und stärksen Temperamente dahin rast und die Schwächlichen verschonet,

Ich habe ist einen Schriftseller vor mir, der eine seine Benrtheilungstrast besist, viel gelesen und verdauet hat, Funken von Senie zeigt, und den Kern und Nachdruck der dentschen Sprache in seiner Gewalt hat, der also vermöge dieser Eisgenschaften einer unster bestem Schriftseller hattewerden können, der aber durch diese Begierde ein Original zu seyn versührt, einer der tadelhastessen Schriftseller geworden ist. — Sie werden sich eines kleinen Aussache unter dem Titel: Soweratische Denkwürdigkeiten erinnern, den ich Ihnen einst angepriesen. Die hier und da hervorzblisende Schönheiten dieser kleinen Schrift gessiehaste in der Schreibart nicht sowohl dem Berkschafte in der Schreibart nicht sowohl dem

als irgend einer zusälligen Ursache zuschrieb. 36 solaubte, der Werf. habe diesen seltsamen, benng: De myftischen Ton nur zur Belustigung angenom. men, als eine Art von Maste, um seinen Freuns den etwas ju errethen ju geben. — Es erschies nen nach der Zeit einzelne flüchtige Blätter pon bemfelben Berfaffer, in welchen fich feine Reigung sum Dunkeln und Rathfelhaften in der Schreib. art noch mehr offenbarte; Wir lasen diese Blat. ter, verfanden wenig davon, schüttelten die Ko-. He, und schwiegen. Hier, und da erblickte man einen trestichen Gedauken, der aber wie der Bliff, mach Shakespears Beschreibung, noch ehe ein Freund jum andern sagen kann, siehe! schon verschwunden war. — Endlich schrieb er unter dem Ramen Abalaidi Birbii, immer noch in demfel. ben Son, einen Brief über unsere Recension der neuen Seloise, den wir Ihnen, samt der Ants wort, die ein Unbekannter in einem ähnlichen Geschmacke ansgesetzt hatte, überschickt haben. Unbekannte giebt dem Verf. am Ende Schreibens einen Verweis, der sehr gerecht ift. Er tadelt das Gesuchte, Allzuspruchreiche, Getunsielte

tinsselte und Rathselhaste in seiner Speribut, die weit hergehohlte Geheinmisse, die Wenge in einander verschungener Anstielungen, die in der Verschwendung, mit welcher er sie ausstreuet, dent Leser erinüden, und ihm Misterdens erwecken unsssen. Ich hatte zu der gestuden Beurtheilungs. Traft diese Schriftstellers, die uns seiner Dunkelbeit siese Schriftstellers, die uns seiner Dunkelbeit seiner Dunkelbeit seiner diese Schriftstellers, die uns seiner Dunkelbeit seiner diese wohlgemeinte Etimerung ans nehmen, und endlich erkamen, daß die Verzies rungen nicht das Wesen des Styls ausmachen, und daß selbst an den Stellen, ihr gefuchten Verlände.

Der Beschipfe solgt-

- 114 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144 - 144

130 to 4

Star Prairie

## Briefe,

### die neueste Litteratur betreffend.

XII. Den 16. September 1762.

Beschluß des zwenhundert und vier und funfzigsten Briefes.

Redoch ich schmeichelte mir vergebens. Der Wers. hat sich einungl in seinen abentheuerd kapen Styl verliebt, und ist davon nicht abzubringen. Lesen Sie beykommendes, ich weis nicht warum, Areuzzuge des Philologen nennet, in welchem er alle seine sichtigen Blätter mit einigen neuen Imsähren vermehret, ich weis nicht wo, hat zusammen drucken lassen.

Der B. sagt in der Vorrede: "Man überwitzt, det leicht das doppelre Herzeleid, von seinen "Zeiwerwandten nicht verstanden, und dasützt, gemüsbandelt zu werden, durch den Geschmackt, an den Arästen einer bessern Rachwelt., — Da haben Sie auch alles, was wir Zeitverwandten des Verf. aus seiner Vorrede verstehen. Mis dem Uedrigen dieser Vorrede mag eine bessere Lachwelt sehen, wie sie zurechte kommt. Viele leicht sindet sie mehr. Geschmack an geillenhasten stunfzehnter Theil.

Sinfällen und wißigen Anspielungen, die nicht ans bers, als burch emen weitlaufigen Commentarius verstanden werden können. Ich führe Ihnen nur ein Paar Zeilen zur Probe an, denn wer kann abschreiben, was man nicht versieht? - "End. "lich habe ich noch, vermittelst geomantischer in Spiegel (mit frliogistischen Wittelbegriffen "von gleichen Stoffe!) gefunden, daß diefes "Zandchen, (welches ich die Ehre habe, Dir, "geneigter Leser! in die Taiche zu spielen,) nicht "Beangstigungen, sondern Aremuge des Phi-"lologen beiffen foll, benn wie Eugen,

- Riblagt er bie heucheinden Erommeln, ·! · Lier und dere bricht et ein -

Un einem andern Orte: "Das Commisbeobe, "was die Bainger zur Giibeoer mit füch mahmen, i, war have und schuestiche. -- Alle if Bathe :,, bala; und damit holla l., -- . Go dam fotget ein Spruchelgen aus dem Siob, das fich bieber paßt, wie die Rabbala um schimlichten Commisbrudte. ---

Ben der Wenge folcher ungereimten Geitlen, Die der Lefer auf allen Seiten antrift, mußer auf den Berf. nothwendig den Verdacht werfen, or -wolle ihn zum Rarren baben, over mainno mit reffenen Lingen.

Da Ste dieses settsame Bendehen vielleicht mit Unwillen wegtocoping und die Gebuld nicht haben werden, die würkich schonen Stellen aus dem Wusse herwertuschen; so will ich durch einige Bepspiete Ihre Ausmerksankeit reizen. Wo das Sehlerhafte so sehr in die Augen sällt; da muß der unparthenische Kunstrichter, wenn doch wirkliche Schönheiten porhanden sind, die Schönheiten auswehen.

In dem nicht viel bedeutenden Auflaße über eine akademische Frage, findt ich solgende sehr richtige Bemetkung: --- "Modemabrheiten, "Qorurtheile des Augenscheins und Ansichena, " die ben einem Bolle circuliten, machen gleiche , sam die kunskliche und zusällige Denkungsart "beffeiben aus und haben einen besondern Ginflug "in seine Sprache. Der Augenschein der mathe 5, matischen Lehrart und das Auschen der französse "schen und englischen Schriftsteller haben ben uns "groffe entgegen gefeste Veranderungen hervorge-"bracht: Es ift ein eigen Glack the unsere Gura "de gewesen, daß die Uebersetungs- und Demon-, firirfuct sich einander gleichsam die Stange gee "halten: die lette murbe fie ju einem Rofenkrang "abgezählter Kunstwörter, und die erste zu einem 5, Ret gemacht haben, das gute und faule Fische " allerley Gattung fangt und aufnimmt. "

Der werte Aussach enthält verneischte Anmers Kungen über die Wortsügung in der stanzde sischen Sprache, aus welcher Hr. B. Ihnen einst das ganz von ungesähr angeslickte Urtheil über des Herrn von Moser Berrn und Diener, in einer Nachschrift angesührt hat. — Dieser Aussach the voll feiner Gedanken und sehr guten Einenakung gen, die sich der Leser ben Erblickung des albernen Holzschnittes, mit welchen ihn der Verf. verung ziert hat, wohl nicht versprechen wird. Hitr sind ein Paar Proben!

"In der Bergleichung, welche man ben Gelegenheit einer Streitfrage zwischen ber lateinis "fchen und frangoffchen Sprache augeftellt. ge-"ricth man auch auf eine Untersuchung der Lehre "von den Inversionen. Es ist bekaunt, wie "weit die Frenheit in der romischen Sprache geht "die Worter zu verseigen, und daß man in Schu-, len die Gewohnheit hat, diese Schönheit der als "ten Schriftsteller, burch das sogenannte cons , struiren, zu vernichten; weil durch diesen methos "bischen Unfug bem Ohr der Jugend die Uebung "des Wohlflangs, der zu einem lateinischen Wer "rioden gehört, entzogen wird, und zugleich ber "Rachbruck bes Ginns vielmals verloren geht, "wo durch die Stellung der Worter die Aufmerk , samfeit des Lesers oder Zuhörers erweckt und "finffenweise unterhalten werden foll.

"Die dentsche Sprache ist ihrer Natur nach "vor andern dieser Inversion sähig; und ihre "Kilhnheit trägt mit zum Ansehn unserer poetie "schen Schreibart ben. Ich will ein leichtes Ben-"spiel anführen. Wir können ohne Abbruch der "Neinigkeit und Deutlichkeit sagen: Er hat min "das Buch gegeben.

"Mir hat er das Buch gegeben. "Das Buch hat er mir gegeben. "Gegeben hat er mir das Buch. Die erste "Bortsügung ist die geradeste; voor der Nach-"druck derselben kann auf densenigen, der gegeben "hat, gelegt werden. In der zwoten ruht der "Hauptbegris auf dem Worte mir; in der dritten "weist man auf das Buch: in der letzten auf die "Handlung des Zeitwortes. Man sieht hieraus, "daß die Inversion nicht schlechterdings willkühr-"tich oder zusäsig, sondern dem Ursbeil des Ver-"standes und des Gehörs unterworsen ist.,

"Die Reinigkeit einer Sprache entzieht ihrem "Reichthum; eine gar zu gesesselte Richtigkeit, "ihrer Starke und Mahnheit. — In einer so "grossen Stadt, als Paris ist, liesen sich jähr-"lich, ohne Auswand, vierzig gelehrte Männer "ausbringen, die unsehlbar verstehen, was in "ihrer Ruttersprache lauter und artig, und zum "Nonopol dieses Trödelkrams nötzig ist. — "Einmal abes in Jahrhunderten geschicht es, "daß ein Geschenck der Pallas, — ein Wen-"schendild, — vom Simmel fällt, bevollmäch-"tigt, den öffentlichen Schaß einer Sprache mit "Weisheit, — wie ein Sülly, zu verwalten, "voer mit Klugheit, — wie ein Colbert zu ver-"mehren."

Das Ginnreiche dieser Vergleichung dentlicher einzusehen, muß man wissen, daß der V im Ansfange des Aussakes das Geld mit der Sprache verglichen, und an beyden nicht wenig ähnliche Eigenschaften gezeigt hat. Man begreift dadurch, wie er den guten Schristpieller, weicher den Vorzath

nath in feiner. Sprache muhl zu gebrauchen weis, mit Sully, und das Genie, das seine Sprache verz mehret, mit Colbert, gar süglich vergleichen konte,

Sie Magi qua dem Morgenlande, zu Bethe seinen, und das darauf folgende Alaggedicht in Schalt eines Sendschreibens über die Kiechens wuste enthalten wenig merkyhrdiges, ausser einem seltsamen Urtheil des Rapipeel Fregoso, von welchem der A. mit einigen Grunde besorget, die Leser und Kunstrichter dursten über ihn einen abne lichen Ansspruch thun. "The malesticus Paulus, semper its obscure loquitur, ut vix positim, telligi, de si haberem eum in manibus, eum per capillos inserrogurem

Sodenn solget ein Auszug aus der lieben franz. Schrift L'Inschlasion du Bon-lens, und hierzauf der Brief über unsere Recension der Teven zeloise.

Mas verstehet man unter Aleeblatt hellenistie seher Briefe? Sie konnen est unwöglich strathen. Ich habe diese Briefe gelesen, und weis, daß ihe rer drev sind, warum sie aber alle drep belleuis sisch heissen sollen, da die ersten benden vom Ciries chischen und der dritte vom Hebraischen redet, bes greisse ich nicht. Isdach so ist, wenn man nice mals, wie audere Leute reden will!

Der erste handelt von der Schreibart des Reusu Testaments bestehet aber nur in wisigen Linfällen. Die in einer ernsthaften Sache nichts extschriden, und alla

elle aus Wohlftand wegbleiben sollten. - 'Ach weis nicht was für Observationes sacras, der B. im Eingange im Sinne hat: Ich kann also nicht wissen, in wie weit das drolligte Urtheil gerecht, ober ungerecht fenn mag, das er davon fallt. "Sie "perweisen mit gutem Grunde, schreibt er au seinen "Freund, den Leser ben dem Titel des Buches auf "ber Proprietat des Worts: Oblervationes, ich "weis aber keinen, warum man dergleichen Ob-"servationes eben sacras, und nicht profanas, "criticas u. s. w. nenvet, da sie doch in einem " Picknick aus Profanscribenten bestehet; frage al. "so aus Haggai 2, 13. Wenn jemand heilig Fleisch "truge in seines Kleides Geren, und rubrte bars "nach an mit seinem Geren Brodt, Gemuse, Wein, "Del, oder was es für Speise ware, wiede es "auch beilig? — Die Priester autwortsten und gerachen: Rein!,

Der swente Brief enthält sehr gute Gedanken über die Ordnung, in welcher man die griechische Schriftsteller lefen muß, und verdienet mit Aufmerksamkeit gelesen zu werden. Er hat ausser seiz nem innern Werthe noch das nnentbehrliche Mes benverdienst, daß mon ihn versteben kann. Petf. bleibt so ziemlich im Gleise. Hier und da pur lockt ihn der Schimmer des Sinnreichen ein wenig seitwärts, und er verfolgt seine Einfalle so angfilich, als wenn er befürchtete, er mirbe nies mals wieder welche haben. 3. B. "Ich möchte "eher die Anatomie filr einen Schlussel jum " Tradiorenven auschen, als in unsern historischen "Efeletten die Runst ju leben und ju regieren M 4 "suchen,

"suchen, we man mir in meiner Jugend erzählers "wollen. Das Feld der Geschichte ist mir immer "wie ein weites Feld vorgekommen, das voller "Zeine lag — und siehe! sie waren sehr verdorz, ret " — (Bis dieher war der spielende Einsalt noch erträglich, aber der Verf. zerrt ihn weiter sort.) "Viemand als ein Prophet kann von diesisch "batauf wachsen, und Haut sie überziehe. — "Vood ist kein Odem in ihnen — bis der Prophet zum Winde weissagt, und des HErrn Wose " phetzum Winde weissagt, und des HErrn Wose " zum Winde spricht " — Wars der Irwisch wohl werth, daß ihm der Verf. so weit nachges laussen?

Der dritte Brief foll ein Urtheil des Ges schmacks, wie sich ber Werf. ausdrückt, über des Brn. S. Michaelis Schriften enthalten. Db ber Geschmaft des Verf. in diesem Stucke richtig ure Beile, ift hier meines Aints nicht zu unterfuchen. Alber so viel ist gewiß, bescheibener hatte er urtheis len können, und überhaupt ohne Gründe anzuführen, lieber gar nicht uriheiten sollen. Mathkel, Sleichnisse und Anspielungen lakt sich ein Spfiem weber behaupten, noch widerlegen. Ich will war des Herrn Michaelis Haupspellem in Ansehung der Hebraischen Sprache keinesweges vertheibigen, aber ich mochte es wit gang andern Waffen bestreiten sehen, als hier geschies bet, und (was manchen Zeitungsverfaffer von eis nem Verfaffer der Briefe woht befromden burfte) mit mehrerm Anstand.

Bas sind LTastipereyen, in die Deeßkami mer eines Geistlichen? - Dhne einen Come mentar wird niemand diesen kanderwelschan Titel perstehen. Man muß wissen, daß ein gewisser Seiftlicher von des Berfaffers Befannschaft gewiffe LZäscherepen in die Visitenzimmer geschrieben, und daß in einer gewissen Proving Dreftkammer so viel als Safriften bedeute. Dem laßt sich der Familienscherz einigerniassen erklären. Da jener seine erbauliche Rascherspen in die Wisternimmer hineinspielen will; so wagt sich dieser zur Wergel-tung mit seinen philosophischen Rasserenen in die Safriften, und lieft Gr. Boblehrwurden eine Beurtheilung über das befannte Buch de la Napure por. — Ju einer Rote führt der Berfaffer aus einer französischen Modeschrift ein niedriges und schimpsliches Urtheil über die Weue Geloise an, bas mehr einer ehrvergeffenen Schmabidbrift, als einer Kritik abnlich fichet. Wan ist diesen Ton von den Teinden des Genfer Weltweisen end. lich schon gewohnt, aber ein Deutscher sollte fich buten, ein so ausgelassenes Urtheil augnführen.

Hierauf solget eine Abapsodie in kabbalistisscher Prose. Dier ist der Versasser in seinem Elemente, und er treibet in der That seine Grildlen his zur Ausschweisung. Was für ein Mischwalden Schwärmerenen, witigen Lustsprüngen, verblimsten Ausprelungen, dusges dunsenen Metaphern, kritischen Orakesprüchen, mit Schriftsellen bespielt, mit Versen aus dem Lateinischen und Englischen bedränzt, mit häusigen Moten aus dem Plato, Baco, Mischaelis, Ausbalis,

Ausdines, Wachter, der heilitzen Schrift, Petronius, Schakespeat, Roscommon, Soung, Voktaive und inch Hundert andern verschen, daß der Leser, der einen gesunden Rerstand ucht, vor Angebuld rasend werden inöchte. — Nan muß sich wundern, wie ein Mann, der mit einem so guten Geschmatte die Elsen liest, in ein vern so guten Geschmatte die Elsen liest, in ein dier ist eine der deutlichsten Etellen, denn sie läte sich noch zur Noch entzissern, mit welcher Sie zur Probe von der Deutungsart des Nerk in diesem Aussach genug haben werden.

"Wenn eine einzige Wahrheit gleich der Sons "ne herrscht; das ist Tag. Seht ihr auslatt dies "seres wiel, als Sand am User des "Meers whernacht ein Nein Liebe "das "jeues ganze Sannenheer am Stahz ibertrift; "das ist eine Lacht, in die sich Poeten und Dies "be verlieben. — Der Poet "" am Ans "sang der Tage ist derselbe mit dem Died "" ant "Ende der Tage. —

Pom

<sup>- - &</sup>amp; notho - -- himine - Carull, Carm, fzc, ad. Dian,

Julium fidus, velut inter ignes

Lune minores, Hor. L. I Od. XII.

<sup>\*\*\*</sup> s Rot. IV , 6.

poor Offend. XVI, 13.

enklichen Bufundon vor Wiffenschäften in unserm Nahrbunderte hegt der Beif, peradore Neinnis Hören Gie, was er von der Geschichte Ctu. und Weltweisheit wetheilet! " Laugtunfere Diche "Banft nicht, spricht er in seiner kabbalistischen Entitictung; fo wird unfere Diftorie noch magesperale Pharaons Buthe aussehen; doch Jeens s, mahrechen und Sofzeitungen erseisen ben 4, Mangel miserer Beschichtschreiber. "fophie lohnt es gar Die Muhe nicht zu denken: 3, desto mehr sustematische Kalender! - mehr als Spinnenweben in einem verstörten Solosse. "Jeber Tagedich, der Auch-nlatein "Schweizerdeutsch mit genauer Roth verstehet, " deffen Name aber mit der gangen Zahl M. oder "ber halben des akademischen Thieres (vermuthtich Magister ober Doktor. Welch eine abertrie. bene Reigung jum Rathselhaften!) geftempelt ift, "demonstriret Lugen, daß Banke und die dar-"auf figende Aloge, Gewalt! schrepen mussen, , wenn jene mir Ohren hatten, und Diese, wie "wohl fie der leidige Spott Juborer nennt, mit "ihren Ohren zu hören genbt wären. " —

Der Rest bestehet aus einem lateinischen Aufssate, und einigen deutschen Gedichten, die ziemslich deutlich, aber leider! ziemlich schlecht sind. — Ein Denkmahl in Prose macht den Beschluß, das nicht ganz missallen wird —

Ich glaube, Sie werden mit mir einstimmen, daß der Verf. ben allen seinen Fehlern, Genie verrathe, und daß ihm zum guten Schriftsteller nichts

famfeit im Gebrauche der Redezierathen, und Verläugnung seiner Lieblingsgrüßen sehlet. Was für ein Unterschied zwischen einem solchen Mann und einem andern, der sich durch seinen andern Titel zum Schriftsteller rechtsertigen kann, als durch das Talent so deutlich wie ein Kräuterweib zu wäschen. Aber frenlich! so lange der gute Kopf auf seinem Eigensun beharret, und sich nicht bessern will, so hat sein Antipode, der sich nicht bessern Bann, die schässe Selegenheit zu triums phiren.

.3.

\* S. Die Hamburgischen Nachrichten aus bem Reiche der Gelehrfamteit.

Ende des funfsehnten Theils.

# Briefe, die Neueste Litteratur berreffent.

XVIII Eheil.

Berlin, 1763. bep Friedrich Nicolak



#### Inhalt, der Briefe des sechszehnten Theils.

3wey hundert und fünf und funfzigster Brief. Et zahlung der im Journal Etranger 1760 recensirten deutschen Bücher. S. 3.

Iwey hundert und fechs und funfzigster Brief. Auszug aus eben diesem Journal vom Jahre 1761.

S. 35.

Iwey hundert und sieben und funszigster Brief. Bwey fritische Abhandlungen von mehr als ges wöhnlichem Schroot und Korn, inden Abhande lungen der Duisburgischen Gesellschaft, werden in ihrer Abgeschmacktheit gezeigt. S. 53.

Imey hundert und acht und funfzigster Brief. Das, treuherzige Schreiben eines Layenbruders im Reiche wird mitgetheilt. S. 67.

Iwey hundert und neun und funfzigster Brief. Bertheidigung der Beurtheilung des Hen. Lindners Beytrag zir Schulhandlungen gegen einen zur Ehorn berausgekommenen Briefwechsel und fünf sogenannte Zirtenbriefa. S. 87.

Iwey hundert und sechzigster Brief. Fortsetzung und Beschluß des vorigen. S. 110.

Iwey hundert und ein und sechzigster Brief. Ans zeige des Hrn von. Justi Vergleichungen der Enros päischen und Aftatischen Acgeirungen. Desselben Sedans ten von den Strafen werden angesühret. S, 117. Iwey Zwezhundert und zwez und sechzigster Brief Entwurf eines kursen Lehrgebaudes von den Stras fen. In der Nachschrift wird die neue Preisaus kündigung der Patriotischen Gesellschaft zu Vern eingerückt. S. 127.

Iwey hundert und drey und sechzigster Brief. Beurtheilung der Ridicula litteraria des Hen. Klog. S. 141.

Iwey hundeet und vier und sechzigstet Brief-Nebersegungen eines schönen Stücks aus diesen Ridiçuilo. S. 133.

Iwey hundert und fünf und sechzigster Brief. Anzeige bes Hrn. Winkelmanns Genbschreiben von Herkulanischen Entdeckungen. Ein Schreiben beschen, worin seine Lebensumflände enthalten wirdzussetheilet. S. 159"

# Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

Sechszehnter Theil

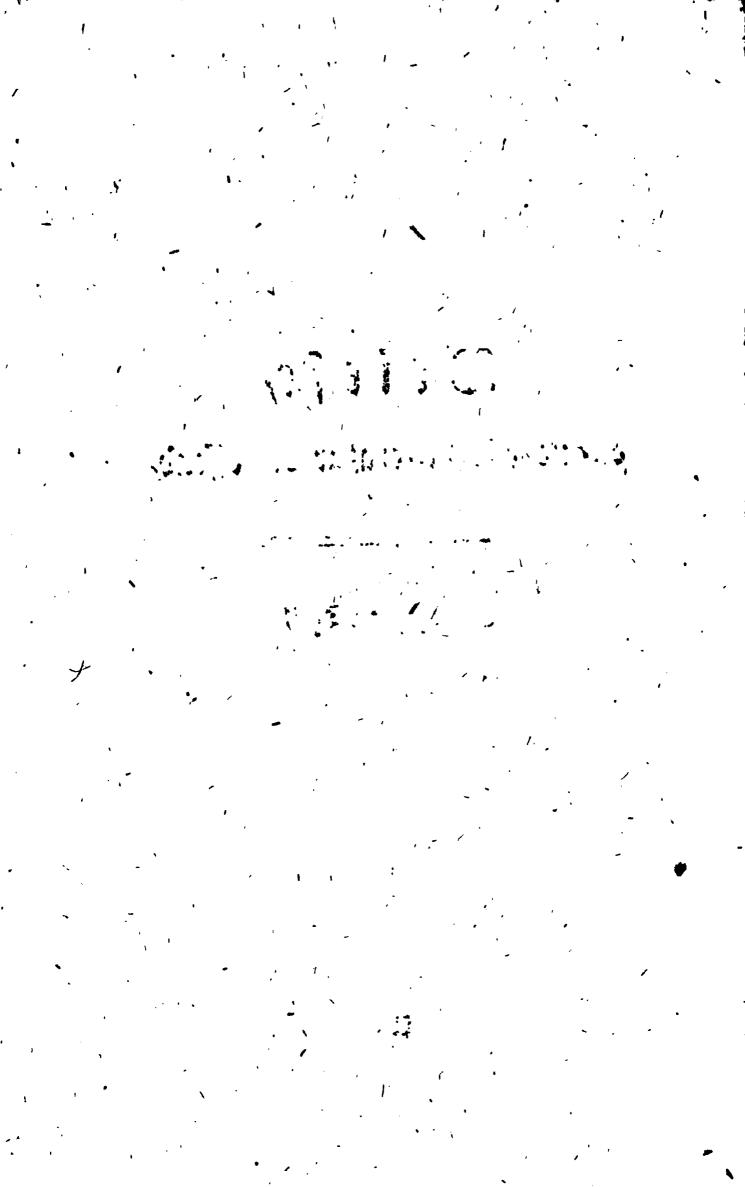

# Briefe,

### die neueste Litteratur betreffend.

I. Den 6. Jenner 1763.

Zwenhundert und fünf und fünszig-

Tot tonn und kicht ganz gleichgültig seyn, mas unsere Rachbarn von unserer Litteratur venken. Darktern verdooffen, daß ein Franzose und allen Win absprechen wolte, so unst us und und unsere Rachbarn ist billiger von und urtheilen. Absch angenehmer uns es und seyn, wenn wir horen, daß unsere besten Werke ben unsern Nachbarn mit Vergungen gelesen werden; denn vor weniger Zeit waren wir gleichsam in: unsere eigene Eranzen eingeschränkt, und man werächtete und, ohne und zu kennen. Wir sind pahen; den Hondig, welche es unternommen haben, die besten Werke der Deutschen, das Ausländern bekannt zu machen. Sechozohnter Theis.

Im April 1754 kam zu Paris das erfie. Stüf des Journal étranger heraus, worin man den Branzosen, die Litteratur der Ausländer bekannt machen wolte. Wol aber die damaligen Verstaller theils in der auswärtigen Litteratur sehr zuswissend waren, theils dem ohnerachtet, so viel französische Presomption hatten, daß sie aller mas in den Schristen der Ausländer nicht genau nach dem französischen Leisten zugeschnitten war, wit äußerster Werachtung ausgeschnitten war, beit außerster Werachtung ausgeschnitten war, bei aller nicht genaustallerne nicht genaustigen Verschlichen Leisten Lusseschlichen Verschlichen Verschlic

Inquisites haben sich andere Montager gefinden, an deven Statze der heur Abet Armand ist, welche die Unterseihnum mit weit mehrerer Gerschäftlichkeit, und auch mit weit wehrerem Glüke angesangen, als ihre Worginger. Es ist also unterlinkandes a-Socien Juhres das wene Josepad knaugen hebausgekommen, weiches sich von dem allen auf eine sehr vorzägliche Art waterkseitet. Die Werfalser haben sich gewise Wahr gegeben, sich von der Kitteratur vines jeden Annder genan zur weiter der Annder genan zur

amterrichten und urtheilen mit einer Bescheiben: heit, die ihnen wirklich Ehre macht. Insbesons. dere find fie von dem was Doutschland angehet, gat genau unterrichiet, und haben an deutschen Schriften einen so großen Geschmack gefunden, der fast alle Vermuthung zu übertveffen scheinet, fie ternen: alle, unfere besten Goriftsteller, und ehren sie so sehr zu daß sie sie bennahrden Alten que Zugleich fängt auch unfere die Geite feten. Sprache und Litteratur an, in Granfraich mehrere Liebhaber zu bekommen; der hof hat aus politischen Ursachen angeordnet, daß die Officiers von der Armee die deutsche Sprache lernen sellent Man hat zu diesem Behnfe ben der Ecole Milätaire viersprosessores der deutschen Sprache ans geardnet, unter denen Herr Suber bet Ueberseger ber Schriften unfere Gefinecs ber oberfit ift.

- Unsere beste Schriften sind pugleich burch das Journal étranges in Paris rubmlich bekannt worden, und was davon besondres ins französsche ibetsetzt worden, hat so ungemeinen Bepfall erhalten, daß 4. E. des Herrn Gestners Mort

3 d'Abél

Abel in wenigen Wochen einigemahl gedruftworden. Die hat vielen Lust gemacht unsere Sprache zu erkernen, um unsere beste Schriften im Original lesen zu können; und es giebt ist zu Paris wehrere Personen, welche auserlesene beute sche Bibliocheben haben.

Da une das Jouenal écranger in unsern Serenden schresche, oder vielmehr gant undekannt ist, so glaube ich keine unnütze Arbeis zu thung wenn ich Ihnen darans dassenige ausziehe, was Deutschland augehet. Sie werden darans sehen, daß man dort auf alle Schrifften die in Deutschwand einiges Aussehen machen, ausmerklam ist, und auch überhaupt zu reden richtig darüber urz theilet; obgleich freylith, weil die Versasser unsere Sitten, Philosophie und Art zu studieren nicht vollig dars dem rechten Augpunkte angesehen wird.

Ich habe also die Jahre 1760 und 1761 des Journal étranger vor mir. Und Ihnen ben der grossen Anjaht deutscher Bücher, weiche darin reeenstret werden, von der Art der Versasser solche zu deutscheilen einigen Begriff machen zu können.3 werde

7

werbe ich ben manchem, was nicht zu seite erhebtlich scheinet, gant kurt senn mussen, um utich ben demjenigen, was für Sie interesant senn kan, etwas länger ausuhalten. Ja ich werbe sugar einige Anzeigen die nicht viel bedeuten, gant übergehen. Es versichet sich auch, daß ich von dem Artikeln, welche andere Rationen angehen, nicht anders als beiläusig etwas erwähnen werbe. Jehfange also mit dem Jahre 1760 an.

Dem Januar ist ein Prospectus vor als gemeine Einleitung vorgeschet. Nachdem darin von der Rühlichkeit der Journale überhaupt, etwas gesagt worden, solgen einige Betrachtungen über die alten und neuern Sprachen, dabep, wie Sie leicht vermuthen können, behauptet wird, daß die französische zur allgemeinen gelehrten Sprache am allerbequemsten sen. Inswischen erkennet der Herr Abt Arnaud anch die Schwächen seiner Nuttersprache, und verschweigt nicht die Wortheile den übrigen Sprachen. Einige seiner Urtheil von der deutschen Sprache zeigen gleichwohl, wie sehr schwer sich ein Ausländer, von der Litteratur eines fremden Volls, und einer

Sprache, die er nicht vollkommen inne hat, einen polkommen richtigen Begriff machen kan, und wie behutsam er beshalb in seinen Urtheilen vers sahren soste. Der Herr Abt fagt ; B. die dents sche Sprache ware nicht geschift, das Lächerliche enszudrifen. Roch fonder barer ift es, wenn er fagt: "Daß die Javerstonen in der deutschen "Sprache weniger gebrancht würden; seitdem fie " von Gelehrtan bearbeitet warde, die die Philo-"forbie und die frangofische Sprache ftubiret shatten." Je mehr ich mich befinde, je weniger kann ich finden, daß in dem Gebrauch der Inverfionen in unserer Sprache einige Veranderung vorgegangen ware. Und die französische Sprade wirde allenfalls woht am unschuldigsten daran gewesen senn.

Sie erinnern sich vhnsehlbar noch, daß ein deutsscher Schriststeller den Versassern des alten Journal etranger vielleicht nicht vhne Grund den Vortestranger vielleicht nicht vhne Grund den Vortestranger eben das dächten, was die Griechen ben dem Worte Barbar gedacht haben. Der Herr Wet erklärt sich hierüber sehr billig, er versscher

sidert, daß er cette idée insulante keinerweges mit dem Worte Etranger verbinde, er betrachte alle Gelehrten als Migliedet einer einzigen Respublik, deren sämtliche Ritglieder unter sich gleich sind, und wo niemand sich einer Tirannen ansmassen darf. Seen so vernünftig erklärt er sich über die Art wie die A. die Werke der Ausläns der beurtheilen wollen. En sagt, sie würden sich wöhl hüten, die ausländischen Werke, nach der Alseise der französsischen zu deurtheilen noch mehr würden sie sich hüten über die Abeike der Anselnder solche übereite Urthrilezussällen, die schon vorder das Journal erzänger in Neiseredit gesbracht hätten. u. s. is.

Um Ende nehneddet heir Abt noch sinige seis ner Mitarbeiter, siestlicht der Herr v. Montacla, der Herr v. Cruerlon, Herr Suard, Herr Baer, (Gesandschaftsprediger des Schwedischen Gesandten;) Herr Staunton ein Engländer, der Herr v. Tscharner, (der Ucherseher der Ges dichte des Hin. v. Faller;) und Herr Schmidt, beyde zu Bern. Gegen das Ende dieses Inhres sind noch hinzu gekommen, der Herr Abt Bails, Derr Herr Abt Roubaud, und Herr Suber, ein Schweiser von Geburt.

uigen kursen Anzeigen noch nichts aus Deutschland vor. Den Herrn Prof. Zalle verwechseln hier die V. mit den Herrn v. Zallen, ben Gelegenheit der Anzeige von des Ersten Raturgeschichte der Thiere.

In Jebenar und Merz wird von des Plassenschicht Philosophise naturalis Theoria ausschichtich Vachricht gegeben. Sie kennen dies seich stad schau aus dem zwepten Theile unseren: Briefe, also sage ich hier nichts weiter davon; Um Ende der Recension wird ein Verzeichnis der santlichen Schriften des Pasters bengefüget.

Win Schreiben eines Gelehrten aus Nosfrock, (welches aber ohne Zweisel erdichtet ist.). kreitet wider Herrn le Cat zu Ronen, der die ansgerechnete Erscheinung des Cometen von 1759 mit dem Sostem der Cartesianischen Wirbel, welches doch dadurch bezuahe unwidersprechlich widerlegt wird, hatte vereinigen wollen. Des Herrn Juesti Leben Ampenkir und Augendas wird mit dem verdienten Lebe recensiret.

Der Madanne Klopsbockins himterlassene Schriften, muffen ihrer gangen kindage, und dem darin herrschenden Sechmaske nach, allers dings einem Franzosen etwas ganz wurs und sonderbares gewesen senn. Juswischen urtheilen die B. wirklich daven mit der Zuruckhaltung, die fe sich in Amschung der Werke der Anslander vorgeschrieben habent Gie fagen: "Ein Gemalbe der "ehelichen Liebe ist nur für diejenigen rührend, " die im Stande find, fie ju empfinden, doch hat "man bemerket, daß es jederzeit feine Wirtung wthat, wenn es von einer geschickten Hand her " kommt, und mit natürlichen Ferben gemahlt "ift." Sie fahren fort, Die Schriften der Madame A. aus diesem Angpunkte ju betrachten, überseine eine fcone Stelle darans, und auch eine Stelle aus dem Trostschreiben eines Freun des des herrn R. Bep Gelegenheit der Todten: briefe der beiden Cheleute, worans auch einiges, sur Probe übersett wird; merten Sie, wie mich dunkt, sehr richtig an: "Sie werben zeigen, "wie - "wie sehr, ohngrachtet man genbohnt ware, leb"haft zu endpsinden, dennoch, die Spracht der "Eindübnugskusst und eines erdichteten Schmer"zes, von der Sprache des wirklichen Schmer"zes unterschieden sep."

Eine kurze Rachricht von der neuerrichteten chursürschichen Akademie zu Miluchen, imgleischen von der zu Anspach herauszestonumenen Odens Semmlung (woben ein Lied des sel. Herrn von Ehronegt übersetzt wird), macht den Beschluß des Wärzmonata.

Im Apoli mird des Heren von Aleist Früh.
king nach der 17:96 gedrucken Amsgabe, übersett
geliesert. Die E sagen den dieser Gelegenheit:
"Alls der Prot Burdolis im Schistuch umtant,
"da et seinem Waterlande: Athen gegen die Lace,
"dämonier dienen wolte, gaden die Uthensenser
"ein Gesetz, wodarch den Proten verboten ward,
"tünstig die Wassen zu führen. Wenn es unsern.
"ihinstig die Wassen zu führen. Wenn es unsern.
"ihinstig die Wassen, Gebräuchen und Regierungsfor:
"men gemäß wäre, die Poesse eben so wichtig zu
"finden, und sür diesenigen die such darin hervor"thun, eben die Sorgsalt zu haben, so würde.
"Deutsch-

"Dentschland nicht den Berfchser dieses Werls, "einen der größen Dichter und der tapsechen "Krieger seiner Nation, besauern durfen.

Die Uebersehung dieses vortrestichen Gedichtes, scheinet, soweit es die französische Sprache erlaubt, sehr gut gerathen zu senn; ich sage urtaute schenn. den einer solchen Uedersehung unwit nian es recht. dentlich, wie sehr in der einen Sprache Richtiga. deit, aber auch Frazzug; in det andern Sprache hingegen Freiheit, aber auch Unregelnichigkeit. herrschen. Ich will nur eine kleine Stelle ausüh. ven, welche zum Beispiel sehn mag, wie eine sede von diesen Eigenschassen, wechselsweise Voortheilt und Schaden bringen konne.

In überitbischer Solf.

Bott krausen Duschen gezeugt, fistzwischen Blue men ber Geishart

Blaft auf der bellen Schalmen, halt ein, und bor ret die Lieder

Hier laut in Buchen ertonen, dort schwach, und endlich verloren

Blaft, und halt wiederum ein. Elef unter ihm Bettern die Biegen,

Au jahnt Pauden von Steite, und reiffen an die, term Gesträuche. Dicses wird in der Uebersatung folgendermassen gegeben:

"Affi at milieu des fleurs dans un bercesu.
"formé de buillons touffus, le Berger enfle
"fon chalumeau souvre, il s'internomps de
"toma un tema pour entendre ses airs à tra" vers les hêtres, ou ses sons se perdent ensin
"par gradrinion. Autour de Lui les chêvnes
" grimpent su des Rochers escarpés de brou" tent la seuille amère sur le bord des pro" cipiçes.,

Menn man diese Stellen, so kurt sie sind, ger nau mit kinjander vergleichet, so wird man eine psinden, was ich oben angemerket habe. Der Ueberseiger selbst, ist hieven vollstummen überzeugt, nich siger und Ende einige Anmerkungen hinzu, die ich ihrer Gründlichkeit und Richtigkeit wegen, sehr gern ganz diebet seigen mochte, wenn es nin der Alas erlandte. Er sagt: "Jede Ueberv "segung ist ein Schlever, und wir mochten diesen "Schlever gern so durchscheinend machen, wie "jene Sewänder auf der Insul Cos, von denen "Anakvehn redete, nach denen sich die griechte

Afchen Bildhauer Richteten, und beit Rackenbe "hinter dem Gewande, erscheinen und gleichsam 3, fühlen ju laffen " Er entschufdiget fich wegen Der vielen Beiworter, die in der frangoffchen Sprache ungewöhnlich scheinen, in der Ehat aber in der Dichtkunst vielfältigen Rugen haben; Er Peiset den Franzosen die in der deitschen Dicht kunst gewöhnliche Art, kleine Umftande zu be, fcreiben, an. Er entwickelt einige Schönheiteh Des Frühlings, und schliesset endlich folgender. massen: "Det hett v. Aleist kennete die Alten, " und betrachtete die Ratur. Unsere Poeten mo: mgen fich ja nicht betrügen; bloß auf biefe Alrt, 4 weiden Sie uns Sachen vorlegen tonken, die , jugleich neu-und wahr find. Die Ratut'; beren " Erfceinungen, Gigenfcaften, Birtungen und "Verhaltnisse unendlich, und folglich unerschöpf, "lich sind, wird ihnen allemahl, wenn sie darauf "Acht haben, nene Ideen und neue Gemablde " darbieten; aber bloß von den Alten werden fie "lernen, diese neue Ibeen gehörig auszubilden, "bas heißt, ben seinen Puntt zu kennen und zu "freffen, wo die Kunst und Matur fich unter-" ein

"seinander gereinigen, mildern, dienen, und ver-

Der folgende Artikel handelt von D. Storks Abhandlung vom Schierling, welches Werk das gebührende Lob erhält.

Des sunten Bandes erstes Stuck, der Zischlicheft der schamen Pissenschaften wird ansetzigt, und des Herry Winkelmanns Betrachstungen über die Werke der Annst, daraus überstett. "Her Winkelmann sagen die V. redet won den Alten wie ein Alter selbst, seine Gedans, "ken sud eben so gründlich, so edel, so sunpel."

In hielem Monate wied auch noch eine Rachricht von der angländischen Uebersezung der Leumennischen Chainie gezohen.

"Die Fortsesung folgt tunftig.

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

II. Den 13. Jenner 1763.

Beschluß des zwenhundert und sünf und funfzigsten Briefes.

In Maimonat lisset man einen Brief aus Bien, worln von dem Zustande der bartigen Litteratur Rachricht gegeben werden foll. Man fichet wohl, daß der W die übrigen Theile von Deutschland gar nicht Tennet, und überhaupt sehr seicht urtheilet. Ich will nur eine einzige Stelle auführen. "Man findet in Deutschland , weinig Meisterstuke, noch weriger wahre Ken-"ner, selten einen Liebhaber. Der Deutsche ift mittpeischen doch Mustige und sagar Moler. ... Man nehet in diesem groffen Theile von Europa "dange Stadte, deren Saufer mit Bildern be. michmieret find (banhquillés); und in allen Dar-"fern findet man hirten die auf einigen Instru-Sechozehnter Theil. menten

menten spielen." Welch ein Urtheil über eine Mation, die in der Maleren und sonderlich in der Musik, die größen Meister hervorgebracht hat! Zum Beweiß, daß diese Künste den Deutschen nicht ganz unbekannt wären, versichert der B. Säuseranstreicher und Dudelsakspieler in Deutsch- land gesehen zu haben! —

Den größen Theil dieses Briefs macht eine weitläusige Rachricht von der französischen Komedie und Italiänischen Oper in Wien aus. Diese Schauspiele interesiren aber meines Bedünkens nicht allein die deutsche Litteratur ganz und gar nicht, sondern sind auch nicht einmahl sür die Branzosen besonders anmerkungswürdig, denn es ist ja Weltbekannt, daß an den meisten großen und Keinen deutschen Odsen französische Komödien und Kaliänische Opern zu sinden sind.

Des Herrn Weisse, Seytrag zum deutschen Theater wird recenstret; aus dem Traderspiele Bonard III. wird ein weitläusiger Auszug giliefert, und dasselbe mit dem gebührenden Lobe belegt. Des Herrn Winkelmann Rachricht von dem berühmten Torso, nebst nöh einigen andern Rachrichten, sind aus der Bibliothek der schönen Wissenschlen übersetzt.

Man erwähnet auch noch einiger Offsetationen und mittelmäßigen Gedichte, die aber weder für einen Deutschen noch Franzosen interessant sind-

Weit interessanter muffen einem jeden deutschen Lefer im Brachmonate, die Betrachtungen über den Mechanismus der italiänischen englandischen und deutschen Versistration sepn. Der Berfasser dieser Abhandlung ift ein gebohrner Franzose, nemlich der Herr Chevalice von Caftelus, Oberfier des Regiments la Marche Province. Dieses ift ohnsehlhar das krstemahl. daß, wenigstens ein Ausländer die deutsche Dichtfunft, auch nur in einige Vergleichung mit der Dichtfunft umferet Rachbarn gesetzt hat. Man ming its als dem Berfaster Danck wissen, daß er fich hat erinnern wollen, daß auch die Deutschen eine Berfisieation haben; und es ift an einem geböhrnen Franzosen allerdings zu de wandern, das er Reninis genug dun der deutschen Escade

Sprache und ihren innern Eigenschaften hat, um ihrer ihre Berfification, einige im Ganzen beträchtet, nicht ungegründete Urtheile zu fällen.

In dieser Abhandlung wird zworderft die italianische und englandische Verfification miteinander verglichen, und in beiden ungemein viel einstimmiges gefunden; und barauf tommt der 23, auf Die deutsche Sprache. Er süllt im Anfange ein etiogs ungütiges Urtheil barüber. Er meint, die bollen deutschen Abpse murden nicht in Alberde ismu können, "daß ihre Sprache einas barbas exisches an sich habe, sowohl wegen der vielen eConsonanten, mit, denen sie überhäupt ist, als wegen der sonderbaren (bilarre) Construction "ihrer Robensarten, die dem Coriftsteller feines-"weges mehr Frenheit oder mehr Hulfsmittel "giebt, sondern nur whne Noth die metaphysis "sche Ordnung der Worter fieret." Ich zweiste sehr, daß unsere beste Köpse-hierim der Meynung des Herrn Berfasser sein wenden; Gie werden ohnfelbar gar nicht finden, daß die vielen Cons supporten so gat shrepherlich find, all us manchen Manteled dar franker thing mir Gelduteist marpen fif 

sie, wie mich dänkt, ganz ausdrücklich behaupten; daß die verschiedenen Eunstructionen veren verschied dene Redenkarten unserer Sprache sähig sind; dem Schriststeller allerdings mehr Freyheit, mehr Zulsemittel gebe. Und wie konte es auch anders seyn, Zaller, Alopstok, Aleist, Zacharia, Gesner, die der Versasser unter unsern besten Köpsen insbesondere neunet, haden sich dieser Freyheit und der daraus entspringenden Zulse, mittel alzunst bedienet, als daß sie nicht der deutsichen Sprache dafür danken solten

Der Versasser giebt ein gar seltsames Brispiel davon, daß die deutsche Constructionen die metasphysischen Ordnung der Wörterverändern sollen. Er sagt, "Gestern Abend langte der Feldmars, schall Graf von Daun, alhier an" klänge eben so als wenn man schreiben wolte. "Hier au soir vint le Foldmarchal Comte de Daun ici "par." Wenn doch der Herr Versasser bedacht hätte, daß eine sede Sprache ihre eigene Art hätte, und daß man wenn man alle Partikelgen in eben der Ordnung in eine andere Sprache übertragen Holte, es alkinnth lächerlich werden musse. Der

Sprache und ihren innern Eigenschaften hat, und über ihre Berfesteaten, einige im Ganzen betrache. tet, nicht ungegründese Untheile zu fallen.

In diefer Abhandlung wird jubarberft bie tim banache und englandifche Berfffication miteinanher verglichen, und in beiben ungemein viel einfinnmiget gefunden; und barauf fommit bet 23, auf ber beitiche Sprache. Er füllt im Anfange ein amps mentiges Urtheil barüber. Er meint, bie belien bentichen Kopfe murben nicht in Cheebe fem famen, "bag ihre Sprache umas barbes anifeben die fich habe, somobl wegen bet vielen "Confouanten, wit benen fie überhäupt ift, als somegen ber fonberbaren (bilarre) Canfirmetion "ibere Subensanten, die ben Schriftfieller feinesameges mehr Frenheit ober mehr Salfsmittel agiebt, fondern nur sone Roth bie metaphyfi-"fiche Ordnung der Wirter fibret." 3d zweiffe febr, bağ unfere befte Stopfe-hierian ber Mepung Der Bertinffet febie meiben: Gie merben Musisber ger micht fieben, daß die vielen Cone

jus, alt et maneren. In Sespekel merka

fit

he, wie mich dünkt, ganz ausdrücklich behaupten; daß die verschiedenen Eunstructionen beren verschied dene Redensarten ünserer Sprache sähig sind; dem Schriststelter allerdings mehr Freyheit, mehr Zülfsmittel gebe. Und wie konte es auch anders senn, Zaller, Alopstok, Kleist, Zacharia, Geßner, die der Versasser unter unsern besten Köpfen insbesondere neunet, haben sich dieser Freyheit und der daraus entspringenden Zülfs, mittel alzunst bedienet, als daß sie nicht der deutsichen Sprache väsur danken sollen.

Der Verschser giebt ein gar settsames Beispiel davon, daß die deutsche Constructionen die metarphysischen Ordnung der Adrterverändern sollen. Er sagt, "Gestern Abend langte der Feldmars, schall Graf von Daun, albier an" klange eben so als wenn man schreiben wolte. "Hier au soir vint le Foldmarchal Comte de Daun ici "par." Wenn voch der Herr Versassen Art hätte, und daß man wenn man alle Partikelgen in eben der Ordnung in eine andere Sprache übertragen Holte, es alkannt lächerlich werden musse. Der

Derr Berfaffer fagt auf eben diefer Geite: ... Auch als plupers des anciens Auteurs allemands se "font-ils bornés à chercher &cc." Bitte et wohl glauden das diese Rebensart deswegen um natürlich sep, weil sie der Ordnung der Wörter nach im Dentschen lautet: "Auch der meifte "Theil der alten Schriftsteller deutschen sich haben "sie eingeschränk zu suchen v. s. w." In wie fern Innersionen miglich ober schäblich sind, muß gewiß aus ganz andern Gründen, als durch selche mortliche Ueberschungen erörtert werden; und mas diesen Fall betrift, wenn der Herr Verfasser behacht hatte, das hier an ein Adverhium morne ad locum fen " und daß es hier auf den Begriff. weichen das kam schan zu erregen angesangen hatte, gleichsom bes Stegel feite, welches fein französisches por ganz und ger nicht thun fan, so wilde er in vernussben ansangen; das die Ursach, warum dergleichen Partikeln in der deuts schen Sprache, so, and nicht andere gesetzt werden

<sup>\*</sup> S. Wachteri Prologi od Glotlar. Gesto., Sect. V. utrglichen mit Frisch, Sh. 2. S. 26.

den sich dennsch wohl philosophisch könne erklästen lassen.

Naum ersordern als ich übrig habe. Ich halte mich also nicht weiter daben auf, sumahl da der Herr Versasser gestehet, daß diese vermeinte Fehler der deutschen Sprache, durch andere Schler der deutschen Sprache, durch andere Schler erseiten erseitet werden. Er kommt um auf unsere Versarten, und sindet mit Recht daß die Indistren und diesen die vornehmsten sind; von diesen kommt er auf die Sexameter. Mich wundert daß er nichts von unsern daktigkten Merkarten redet, die dach gemein genug, und wirklich der deutschen Sprache bepnahe noch ansemessersischerer sind als der Sexameter.

Von diesem unsern deutschen Hexameter, wodet er freylich nicht mit dem Enthusiasmus, mit dem die Herren Schweizer davon reden; Er längnet kurzweg daß er der Hexameter der Alten sein. Und er hat Recht! — Wie kann auch wohl ein Auskänder der die Alten kennet, anders denken,

denken wenn er unfere Hexameter g. E. folgenber massen bezeichnet siehet:

Rein Reid ver | suchet tein | Stolj. Dein |

Leben | fliefet ver | borgen Und was muß er vollends deuten, wenn er soviele deutsche Heramenter ließt, welche, man mag die Quesprache oder die Ordnung der Wörter betrach. ten, gar keinen Schein von Wohlklang haben. Weiß er nicht denken es sen mit dem ganzen deutschen Hexameter eine Chimare? — Konte, man ihm aber nur begreiflich machen, daß wir lange und kurze Silben haben, die von so verschiedenet Art sind, daß man um diesen Ribancen richtig zu bezeichnen ausser dem gewöhnlichen - und ... wenigstens noch drey verschiedene Zeichen haben muste, so murde er sinden, daß ob zwar der deutsche Berameter nie ber Derameter DerAlten werden wird, derselbe bennoch durch die Kraft eines Genics, dem Herameter der Alten ungemein sich nabern konne.

Doch der Hert Versasser erkläret sich auch hierüber sehr billig, er gestehet, "daß es einem Aus-"länder nicht zukomme über einen Punkt, der "eine "eine so tiese und Teinestenntnis der dentschen Spra" che ersodere, zu urtheilen, daß aber aus den
"poetischen Schöndeiten, womit die Werke der
" deutschen Dichter angesüllet sind, zu vermuthen
"sey, daß sie wol was die Schreibart und den Wohl"klang betrift, nicht weniger vortrestich seyn mus"sen."

Ich will nur noch mit einem Erempel bestätz den, wie leicht ein Ausländer irren konne, wenn er von dem Einenthilmlichen einer Sprache nicht genug unterrichtet ift. Der Berr Verf. giebt ju verstehen, dassenige was Herr Ramler in seinem erläuterten Battenr (Th. 1 S. 169.) von der Cafur fagt, nicht Bintanglich fen. - 3ch tann dis leitht erklaren, Herr R. konte ben seinen beutschen Lefern gewiffe Renntniffe voraussetzen, Die vielleicht ben einem Austander sich eben nicht trefs fen; daher find wir Deutschen auch mit feinem Wortrage zufrieden, unfer B. hingegen verstehet Herrn Ramler gang imrecht, und will aus des selben Wortrag schlieffen, daß wenn die Casut auf ein einsylbigtes Wort fiele, dieses einsylbigte Wort die Stelle eines wondaischen Fusses vertrate.

trate. Er will diese Meynung hurch solgenden Vers bestätigen.

Sinig er | waleter | Fürft | unüber | windlicher f

Sed

Ich kan nicht begreifen, daß der B. nicht gemerkt hat, daß dieser Bers kein Sexameter, sondern offendar ein Pentameter ist.

Ich habe von dieser Abhandlung deswegen etwas weitkäusiger geredet, weil sie beweiset, daß sich die Ausländer ist wirklich Nühe geben, unfre Sprache und Dichtkunst, sich genauer bekannt zu machen als jewals geschehen ist.

In diesem Stücke wird noch Obidah und der Wischenschlift der Bienenstock übersetzt, imgleichen ist darin ein Brief aus Wien befindlich, der ein Fest, so der venetianische Bothschafter, auf der Donau gegeben hat, beschreibet.

In Seumonat stehet die Uebersetung das Ehrengedächtnisses des Seren von Aleist, nebst desselben nachgestochenen Appferbilde. Die Versasser haben in der Einleitung zu ihrem Ipuralle

nale S. 35. versprochen: "die Urkunden die sie "übersegen wurden, mit aller möglichen Treue "barzustellen." Ich munfchte daß dem Leberseher des Ehrengedachtnisses dieses Verspreden beigefallen mare. Er ist murklich mit seiner Urkunde so fren umgegangen als möglich. Er hat se burchaus abgekürzet, und die wolte ich ihm am leichtesten vergeben, denn viele Keine Ums flande, die in Deutschland interessant waren, wurden für einen Franzosen unintercssant gewesen fenn. Aber daß der liebersetzer, das Werk zuweilen mit seitenlangen moralischen und andern Betrachtungen, wieder verlängert, ift ihm meines Erachtens nicht zu vergeben, denn die eingeschal tete Stellen, passen sich mehrentheils sehr schlecht in den Zusammenhang und zu dem Gangen überhaupt. 3. E. G. 86 nachdem erzählt worden, daß der Serr von Aleist in Dannemark den Soldatenstand ergriffen habe, sett berfranglische Hebersetzer soigendes hinzu: "da er seine Pflichten " kennete, so urtheilte er, bag es für einen Offis " cier nicht-genng sep, wenn er bereit ware fein Blut. » für sein Baterland zu vergiessen, sondern daß

trate. Er will biefe Meynung hurch folgenden Bers bestätigen.

Sing er | waleter | Furft | unaber | windlicher [

## Sell

Ich kan nicht begreifen, daß der B. nicht gemerkt hat, daß dieser Bers kein Sepameter, sondern offendar ein Pentameter ist.

Ich habe von dieser Abhandlung deswegen etwas weitkusiger geredet, weil sie beweiset, daß sich die Ansländer ist wirklich Nicht geben, unfre Sprache und Dichtkunst, sich genauer bekannt zu machen als jewals geschehen ist.

In diesem Stücke wird noch Obidah und der Einstedler, eine Erzählung, aus der Wischenschrift der Bienemstock übersetzt, imgleichen ist darin ein Brief aus Wien besindlich, der ein Fest, so der venetianische Bothschafter, auf der Donau gegeben hat, beschreibet.

Im Seumonat stehet die Uebersetung des Ehrengedöchtnisses des Serrn von Rleist, nehst desselhen nachgesinchenen Appserbilde. Die Wersasser haben in der Einleitung zu ihrem Ipuranske

nale S. 35. versprochen: "die Krkunden die sie "übersetzen würden, mit aller möglichen Treue "darzustellen." Ich munfchte daß dem Leberseher des Ehrengedächtnisses dieses Verspres den beigefallen ware. Er ist würklich mit seiner Urkunde so frey umgegangen als möglich. Er hat se durchans abgefürzet, und dis wolte ich ihm am leichtesten vergeben, denn viele fleine Ums ftande, die in Deutschland interessant waren, wurden füt einen Franzosen uminteressant gewesen Aber daß der lieberseger, das Wert zuweilen mit seitenlangen moralischen und andern Betrachtungen, wieder verlängert, ist ihm meines Erachtens nicht zu vergeben, denn die eingeschal tete Stellen, passen sich mehrentheils sehr schlecht in den Zusammenhang und zu dem Ganzen überhaupt 3. E. S. 86 nachdem erzählt worden, daß der gerr von Aleist in Dannemark den Soldatenstand ergriffen habe, sett der franglische Ueberseter soigendes hinzu: "da er seine Pflichten " kennete, so urtheilte er, daß es für einen Offis " cier nicht genng sep, wenn er bereit ware fein Blut. » für fein Baterland in vergiessen, sondern daß

"et auch fein und ber Soldaten Leben an rechten "Orte in Gefahr zu sechen und zu schonen wissen "musse" Ich weiß überhaupt gar nicht wie Diefe Aumerkung hieher kommt, und sie schickt Ach insbesondere am allermenigsten in das Leben eines Kriegers, ber leider! nur allzuwenig baran Vachte, sein Leben zu schonen. Bey Gelegenheit Des Frühlinge, beweiset ber Ueberfeger auf mehr als zwich Seiten, bag ein Poet die Natur beschanen inulfe, und, sie nicht beschreiben konne, wenn er sie nur aus seinem Cabinete kenne. Bei der Erzählung daß gutherzige rußische Husaren bem verwundefen Aleist Gulthaten erzeigten, merkt der Fraksoft G. 92 an: "Daß ein un-, nathrlicher Stitz frenlich die Colaken angetricben "habe, den herrn von Bleift aufe neue zu beran-; ben, daß ihm aber die Susaren Hilseleistung i, erzeiget hatten, bagu konten fie keinen andern "Bewegungsgrund gehabt haben. — Si ce n'eft "ce penchant secret, qui, malgré nous nous "interesse au bonheur de nos semblables; pen-"chant imprimé par la nature, qui ne se pert , que trop souvent, & qui ne s'acquiert jamais."

JH

Ich weiß nicht ob man in/Frankreich dergleichen Einschiedel-sur schön halt. In Deutschland halt man es für unnütz, kalte Anmerkungen niederzusschreiben, die dem mittelwäßigsten Leser von selbst einfallen nulffen.

Wenn man dergleichen eingeschobene Stellen ausnimmt, kann man mit ver Uebersetzung ziemlich zufrieden sehn Am Ende werden noch einige Strophen, eines auf den Herrn von Aleist verstertigen Trapengedichts mitgetheilet.

Des Herrn Winkelmann, Betrachtungen ihrer die Grazie, werden aus der Bibliothek der schonen Wissenschaften übersetzt.

Sägedorns Werke werden angepriesen und einige Fabeln daraus übersett.

Ruch wird ein deutsches Gedicht: Gedanken depm Beschlusse des Jahres 1759 übersest. Ich habe das Original davon nicht gesehen, kan als von der Uebersetzung weiter nicht urtheilen, aus welcher aber duch so viel erhellet, daß dieses Gedicht nicht schlecht ist.

Im Augustmonat, kommen die Perfasser auf,das erhabenste Wert, das Deutschlend jemals hervor-

hervorgebracht hat, nämlich auf das Heldene gedicht der Messas. Sie Hefern nach ber Es penhagenfiben Ausgabe, von ben bisher beraus gefommenen Gefängen einen weitlaufigen Auszug, der im September und October diefes Jahres fortgeseiget, und im October und Mobember des 176 ten Jahres gernbiget wird. Die schönsten Stellen werben überfetit, imgleichen die beiben Albe handlungen des Hen. Alopstoks und die Ode an den König von Dannemark. Die Berfasser urtheilen von dem Orn. Rtopfoet ungemein rühme lich, und laffen seinem poetischen Genie alle mögliche Gerechtigkeit wiederfahren. Wun feinen Rachalls mern sagen sie mit großem Rechte. "Rlopstock in den Tempel des Geschmacks hin-"eingebrungen ift, hat er die Thuren mit eben fo "viel Kraft sogleich hinter sich zugezogen , als "er angewendet hatte sie aufzustoffen. "Rachahmerzeigen in ihren Werken nichts als bie "heftige aber vergebliche Gewalt, die fie fich an-" gethan haben, um ihm gleich zu kommen." Der Todak, ein Sedick, wird aus den Profaifchen Gebichten bet Deren von Gerftenberg

Mericus,

übersett. Mich wundert daß die Verfasser gerade dieses Gedicht gewählet haben.

Die vier ersten Theile der Briefe die neueste-Litteratur betreffend, werden recensirt, und darans die Rachricht die wir im 32ten Briefe von den Tandelvien gegeben haben, übersetzt.

Gebauers portugisische Geschichte wird recensirt. Diese Recension hat mit dem zaten Briese über die n. L. viel ähnliches.

Winkelmanns Beschreibung des Stoschischen Eabinets und Gesprers Idpllen werden klirzlich angezeigt.

Im September, wird des Herrn Schlegels Uebersetung des Batteup, und sonderlich dessen eigene Abhandlungen mit dem verdienten Lobe delegt.

Im October ist ausser dem vbengedachten Liuszuge aus Prn. Alopstoks Abhandlung von der heiligen Poesse nichts besonders enthalten.

Im Lovember finde ich eine Abhandlung war dem sonst in Deutschland ablichen Jamstrechte. Sie ist vermuchlich aus dem Deutschen Abersett, mie ist aber der Wersasser unbekant. Des Heren de zaen Schrift wider die Einpropfung der Pocken wird recensirt; die Verfasser wenden alle Wühe an, die Einpropfung wider den Herrn de Zaen zu vertheidigen.

Der Beschluß folgt fünftig.

73,246 . 1 33 . 18 1. A

while his a said - Start of the

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

III. Den 20. Jenner. 1763.

Beschluß des zwenhundert und fünf und funfzigsten Briefes.

Meiers Auslegungskunst, und noch ein Paur kurze Anzeigen, machen den Beschluft dieses Stuks.

Im December wird D. Langhans, Anweis sung sum Gebrauch der Panacea Helvetica wider die Wassersucht, ganz übersetzt.

Ferner, sinde ich eine Abhandlung von den Opthyramben, welche prsprünglich französisch geschrieben zu seyn scheint, als ein Benspiel wird das Gedicht Cypern betitelt, ans dem Prosaischen Gedichten übersetzt, welches viel von einer Opthyrambe an sich hat.

Es werden auch aus Herrn Schmids poetisschen Gemählden zwen Idyllen übersetzt, welche Beckezehnter Theil.

mir wirklich in dieser Uebersetzung besser gefallen als im Original.

Noch folgen einige kurze Anzeigen von Buchern, unter andern, von des Herrn B. von Creuz Gedichte die Greber.

In einem künstigen Briese werde ich Ihnen Pachricht von den deutschen Büchern geben, welche im Journal etranger vom Jahre 1761 recenssiret werden.

建筑交通 化类键点 侧上

Re.

त्र त्या विशेषात्र स्थापित स्थ इत्योग्य विशेषात्र स्थापित स्थ

The state of the s

Biven-

## Awenhundert und sechs und funfzigster Brief.

Die Versasser des journal etranger, sahren im Jahre 1761 sort, ihre Landesleute mit den bestien deutschen Werken bekannt zu machen. Sie zeigen zugleich, daß ihre Correspondenz nach Deutschland immer volkommener geworden, und ihnen nichts verborgen gebliehen, was in Deutschland einigermassen merkwürdig ist. Solten deutsche Leser gleich, nicht alls ihre Urtheile ganzelich unterschreiben, so weiß man schon, wie viel man auf den Unterschied der Erziehung, der Denstungsart, der Sitten und der Sprache rechnen mus; — und überhaupt sind ja auch in Deutschstand selbst, über verschiedene Stücke unserer Litterratur, die Reynungen gesheilt.

Im Januar, wird der erste Theil der Schristen, des Herrn von Chromegk angezeigk und deskliben Leben übersetzt geliefert.

Im Februar, wird die Abhandlung von den Queken und Verbindungen der schönen Wissschaften und Künste, aus dem ersten Bande

C 2

der Zibliothek der schönen Wissenschaften gang übersett geliefert. Aus dem Urtheil, welches die Verfasser über diese Abhandlung fällen, erhels let sehr beutlich, wie schwer es einem Auslander fallen musse, bon fremden Schriften volkommen richtig in urtheilen, wenn er nicht die bortige Art zu fludiren, und dem allen Lesern bekannten · Lehrbegriffe gemäß sich auszudrücken, volkommen inne hat. Blog weil den Berfaffern dieses gesehlet hat, ift ihnen in manchen deutschen Schriften man. ches nicht so verständlich gewesen, als es deut ichen Lefern ift. Sie sagen 4. E. von diefer 216: handlung; "Wir sind versichert, daß diejenigen ;, von unsern Lefern, welche Lesen tounen, und fich in nicht fürchten zu benten, in dieser fleinen Schrift, ntiefe, neue, wahre; zuweilen sogar exhabene "Aussichten bemerken werden. Es herschet in dem Priginal freisich nicht der Grad von Deuts "lichkeit a auf den man fich billig in solchen "Schriften befleißigen folte, doch wir haben ge-" sucht die in der Uebersetzung zu ersetzen. Ausser-"dem, wenn man nach der flichtigen Art, mit ber "der Versasser seine Ideen hinwirft, und der "wenigen

"wenigen Mabe die er sich giebt sie zu entwickeln, "und ihre Beziehungen anzudeuten, urtheilen soll; "so fiehet er ohnsehlbar diese Anmerkungen, als " den Entwurf eines gröffern Wertes an." urtheilet ein französischer Gelehrter. In Deutschland aber hat man diese Abhandlung mit gant ans dern Augen angesehen. Man hat eben nicht gemunicht, daß der Verfasser berselben ein ganjes Werch über die Grundfage ber schonen Wife senschaften schreiben mögte, den an Aestethiken haben wir keinen Mangel. Man war es fehr wohl zusricden, daß der Versasser uns ben Eckel erfpart, die so verschiedentlich aufgewärmte Grunds sage der Aesthetik, von neuem auftragen zu sehen, daß er fich nur ben benjenigen Gebanken aufgehalten, die weuigstens das Verdrenst der Neuheit haben, und das unter uns bekante, als bekant. vorausgeschift hat. Daher scheinen den Deutschen die Gedanken in diesem Aufsatze von der einen Seite nicht so ausserordentich, aber auch von bee andern Seite nicht so dunkel und übel zusammen. hängend als den französischen Kunstrichtern. Die Uebergänge, die der Verf. ausgelassen, die besondern Materien, die er nur gleichsam berühret um ihre

ihre Stelle zu bezeichnen, können von einem Deutschen, ber sich seines Systems erinnert, gar
leicht hinzugesetzt und ausgesührt werden, da ein Ausländer, der mit unsrerSchulphilosophie so bekant vicht ist, alles nen, aber auch verwirrt sinden muß.

Ein ähnliches Urtheil sällen dieselbe Kunstriche richter über die philosophischen Briese über die Empfindungen, die sie in ihren Journale übersetzt liesern.

In Deutschland wird man beder das Lob, noch den Tadel, ohne Einschränkung unterschreis ben, mit welchem sie diese Schrist belegen. Da sie wenig von unsern methaphysischen Schristen gelesen; so scheinet ihnen in diesen Briefen alles nen und ausserordentlich, und sie glauben der Berfasser habe ein neues System vortragen wolken, da man in Deutschland sehr genan anzeigen kan, wie vieles er seinen Vorgängern zu verdanken, und was er von dem Seinigen hinzngethan hat. Dasher sinden die französischen Kunstrichter freylich neue und erhabene Iven, wo ein Deutscher viels

<sup>\*</sup> Im May, Junius, Augustus, November und Derember 1761.

kicht die Grundsätze seines Genispsiems wieder finden wird, und flagen auch hingegen über Kürzt und Dunkelheit, wo uns alles weitlanfig genug auseinander gesetzt scheinen muß. 11eberhaupt mussen auswartige Lefer, die mit unserer Philosophie nicht bekant sind, in allen unsern Schriften Lucken finden, die sie nicht aussallen konnen. philosophische Geiff hat sich ben uns auf alle Their le der Gelehrfamkeit verbreitet, und giebt unsern scholnen Schriften selbst eine gewisse Teinkure von Ernst und Grundlichkeit, die und eigenthumlich ift, und einem Auslander den Charafter der Ration zu erkennen geben muß. Dingegen muffen wir von auswärtigen Lesern aus eben der Ursache der Dunkelheit, beschuldiget werden, so lange sie noch mit unserer Litteratur nicht bekant genug find. Wenn uns Dentschen die Schristen eines Pascal, Sontenelle, Montesquien und einiger andern frangofficen Wekweisen nicht bekant waren; so wurden wir uns in die neuern Schriften biefer Nation uns gleichfalls nichtzu finden wiffen. Und wie viel mehr muß dieses den Auskadern in Anschung. wuserer Litteratur wiederfahren, da ben uns die Albie

Whilesophie eine werkliche Gewalt über die Sprade gewonnen, und wir jur Berbesserung der schönen Wissenschaften, so zu sagen, den Wegaber bie Methaphpfit genommen haben. - Doch ein Umstand, Der Ihnen die verschiedene Den kungsart ber Deutschen und Franzosen zu erkennen geben wird! ber fiebente Brief über die Empfindungen ist in Deutschland unter allen übrigen mit dem größten Benfall aufgenommen worden, weil die ses vielleicht der einzige Brief ist, in welchen der B. sich am meisten von feinen Vorgangern entfernt, und eine Idee wagt, die war subtil ist, aber groffe Aussichten verfpricht. Dieser Brief giebet ben Werf, von den framblichen Runftrichter gera-De den ftareffen Bormurf ju, und fie machen taufend Entschuldigungen bevor fie ihn überfegen. Sie fagen (Aout S. 37.) "Quelque ingenieux, pque soit le système, que M. Moser a luivi ,, dans sa Theorie des Sensations nous n'aurions , jamais entrepris de traduire en entier son nouvrage, il touter les Lettres qui le compo-, sent ressephieient a la premiere des trois eque nous alibns faire connoitre. Lorsque aron,

mous reclamerons toute l'attention du Lendeur — ce sera sur des objets prosonds de
non sur des idées crauses." — Es ist wahr,
die Herrn Bersasser sind viel su hossich, als das
sie diesen Tadel nicht ein Lob bensissen solten,
das aber manchem Deutschen eben so unverdient
scheinen wird, als der Tadel: "D'aillours si l'on
maccuse M. Moses d'être souvent obscur par
me combien de vues sublimes prosondes de lumineuses ce vice n'est il pas racheté? Avec
mineuses ce vice n'est il pas racheté? Avec
menerales de plus abstraites il suit unir les
montimens les plus abstraites il suit unir les
montimens les plus abstraites il suit unir les

Uebrigens ist die Uebersetzung größentheils sehr gut gerathen, einige wenige Stellen ausgenomwen, wo philosophische Kunstwärter den Ubersetzer etwas ürre gemacht zu haben scheinen.

Ich kehre nun von meiner Ausschweisung zurul. Im Jedeuge ist noch, ausser einigen kursen Einzeigen, des Herrn Prof. Sambergers Gekehichte des Glases, aus den Commentariis Gotting. übersetzt. Im Marz werden des Herrn Lichtwehrs. Jaheln nach der Ausgabe vom Jahre 1758 recens, firet, und mit dem verdientem Lobe belegt. Eisnige der besten Fabeln werden darans Abersett. Ich höre das seitdem die stimtlichen Fabeln des Derrn Lichtwehr ins französische übersett worden, und besonders herausgekommen sind.

L

Eine ans dem Deutschen übersetzte Ode an das-Glüt, wird auch in diesem Monate geliesert. Die Urkunde dieses Stäts ist mir nicht bekannt.

Aus den poetischen Empsindungen und Gemählde aus der heiligen Geschichte, werden wieder einige Stücke übersetzt. Die Versasser halten von diesen Gedichten mehr als einige deutssche Kunstrichter. Herr Zuber hat sie auch kürzlich sämtlich ins französische übersetzt. Ein Urtheil, daß den dieser Gelegenheit über die deutssche und französische Poesse gefället wird, ist sür die Deutschen bennahe alsu schweichelhaft: inzwischen kan es doch zeigen, aus was sür einen Augspunkte man ist in Frankreich unsere Dichtkunst ansiehet. "Unterdessen sagen die Versasser. S. "126. daß den uns die Dichtkunst von Philosophie,

"Wie den dem Deutschen beständig simpel, edel "natürlich und wahr: Wir mahlen nur unsere "Ideen und unsere Capricen, sie mahlen die "Natur. Wir denken nur darauf, und sehen "nund bemerken zu lassen, sie vergessen sich ganz, und zeigen nur die Sache die sie nachahmen. "Wir lausen nach Sentenzen, und sie bringen alles "in Empsindung Wir amustren aus höchste "einige Menschen, und auf wenige Augenblicke: "sie aber werden auf immer das Vergnügen aller "empsindlichen Seelen ausmachen." Die sagt ein Franzose und — Zouhours wo bist dn!

Roch sinde ich in diesem Monate, eine Abschandlung von dem Landfrieden im deutschene Reiche. Dieses sehr wohl geschriebene Stüt ist von dem Versasser der in meinem vorigen Briese angesührten Abhandlung vom Faustrechte. Ich tenne den Versasser nicht, ich wünsche aber, daß er ein Deutscher ist; und daß er die Seschichte, in seiner Muttersprache bearbeiten wolte; denn er scheint ein Mann zu sehn, der geschicht ist,

zu Füllung dieser grossen Lücke in der deutschen Litteratur nicht unglükliche Versuche zu thun.

In April wird des D. Auenbrugger in Wien bekannte Dissettationen de percussione Thorseis recensirt.

Aus Uhens lyrischen Gedichten, werden die beiden Oden, die Wollust und die Grotte der Lacht übersetzt.

Im Brachmonat erscheint der Briefdes Hrn. Prosesser Gulzers übersetzt, worin er sein unter den Händen habendes Wörterbuch mit des Hrn. Arrosesser Gottscheds Handbuche vergleichet. Die Urkunde steht im 5ten Theile der Briefe die, m. L. betreffent S. 33. und solgd.

Herrn Müllers Rachricht von der vermeints lich besehenen Lohmannin, wird auch in diesem Stücke recensirt, und wie man sich leicht vorstellen kan, mit demjenigen Besremden, das sedermann darüber empfinden muß, daß man in unserm wleuchtetem Jahrhunderte, der Welt solche Fraßen hat vorlegen dürsen.

Der ersie Theil von des Herrn Zacharia Mile ton wird auch angezeiget, Im Zeumonat: des Herrn von Kleist sant siche Werke werden nach der neuen Ausgabe in gr. 8. angezeigt; das Gedicht Cifides und Pacches, wird daraus übersetzt.

Das Buch Instruction militaire du Roi de! Prusse pour ses Gesteraux, wird sehr weitläusig und mit grossem Lobe recensirt.

Im Augustmonat wird des Herrn Wiekand Chementina, ein Paar Traurspiele von Herkn Bodmern u. s. w angezeigt. Man merkt in diesen und in einigen andern Urtheilen, daß ein Schweizer (Herr: Zuber) ein Mitarbeiter an dem Journal étranger geworden ist. In Beutschland urtheilet die algemeine Stimme der denkenden Leser nicht vollig so vortheilhaft. von dinigen neuern Schristen.

Einen neuen Betbeiß dieses Sages sinde ich im September, wo des Herrn Alopstoks Tod Abams recensire wird. Wenn das darüber geschlie Urtheil wahr ist, so ist Herr Alopstock, für einige Kritiken die in Deutschland über sein Trauerspiel ergangen sind, genngsam schadluß gehalten. Der Recensent redet von diesem State mit dieser Recension sagen die Versasser: "wenn die "Bollkommenheit der Kunst darin bestehet die "Natur wohl zu sehen, so dürsen wir den deut "schen Künstler Wänschen, daß sie sie mit den "Augen der deutschen Poeten unsehen mögen."

Im October ist ein überseizer Auszug and eines gewissen Rempius Dissertation de Osemlis besindich. Ingleichen ist des Herrn von Gerstenderg Sochzeit der Venus und des Bachus übersetzt.

Die viet Briefe Herrn Gellerts und Rabeners, welche wider ihren Willen vor einigen Jahren gedruft worden, sind hier gleichfalls abersest. Die Verfasser, welche freilich die Ursachen nicht so lebhast haben einsehen können, warum die Vekants mathung dieser Beiese ihren Versahren empsindlich erwesen, behaupten dieselben sollen sieh damit die ruhlgen, daß ihnen biese Briefe viel Ehre machen: Den Beschhuß dieses Stückes macht die Urberst fung einer von Derrn Gesners Ibellen.

Der Beschlick folgt kinklig.

Bir harried gilly

:10

## Brit fe

die neueste Litteratur betreffend.

IV. Den 27. Jenner 1763m

Beschiuß des zwenhundert und sechs

einer deutschen Gesellschaft in Wien von Zaseph Edeln von Sonnensels. Es ist sow derbar, daß wir in Deutschland von dieser Geselschaft noch nichts gewust haben, und erst über Paris die Nachricht davon vernehmen. Inzwisschen schen scheinet es, daß Desterteich, wo die deutsche Litteratur so zu sagen noch in ihrer Kindheit ist, sich viel Gutes von dieser Gesellschaft zu versprechen hat. Die gegenwärtige Redeist ein tresliches Stud, und wenn alle Mitglieder der Geselschaft wiel Geschwart haben als der Herr v. Sonnenssels, so wird sie bald alle unsere übrige deutsche Gesellschaften beschämen.

Sechezehnter Theil.

Die

Die Ariepolieder des Preußischen Granas
diers, werden mit grossem Lobe belegt. Man
siehet daraus, daß sich die Bersasser weder durch
die politischen Umstände, nuch dusch den einmahl
eingesährten Arschmack ihrer Nation, abhalten
lassen, das wahre Schöne allenthalben aufüssischen.
Die ineisen von vielen Lieberg, wasden gach siehe sett, und passe inebrenitseill for phistisch, so sieher von ist, die einfältige und zugleich körnigse Verse bes Grenadurs in Prosent zugend.
Ich will eine Keine Probe an dem Zeraussorden tungsliede vor det Schlacht bey Rosbach geben.

Grundsares heiger Wolfesgrust

, Sors de ta tanière, armée redoutable, fors, viens au combat en rale campagne, avec courage & avec tes armes de Bataille."

"Nous, petit troupeau: nous sommes deja "debout, nous chantons deja le chant de ba-"taille. Nous t'evzillons par notre bruit "guerrier de par le cliquetis de nos armes." A. Pourguei flogeneitheiste? Ee agies sone niederite des chiecond. Si le angleu all juide
de pourquoi moses au se vectories d.
elementure de singuisferbelusverden intropesses
den find die Verfasser nicht zu frieden, sie sogn,
dech obse weiters Enthate nicht zu frieden, sie sogn,
doch obse weiters Enthate nicht zu frieden, sie sogn,
plus ingenieuse son enters interpropriese gebilpunde sielle entsiehen be aber Theusensgeniehe gebilpunde sielle und ibersetzen aus dem Deren Leines interIm December, wird aus Heine Auflinge inste Sara Sampsadadu aussischiere Auflinge inste

Sara Sampfadrellen Auftritte ganz übersetzt.
ert, und die schönsten Auftritte ganz übersetzt.
zes werden auch verschiedene Einwürse wider einzelne Scenen gemacht, die wohl einer näheren Beleuchtung wert verschieden. Da man aber so zu sagen immer das Buch bei der Hand haben müsse, so würde mich dieses hier alzuweit sühren. Im ganzen laßen die Bersasser diesem Stüte alle Ges rechtigkeit wiedersahren.

Ich weiß von guter Hand, daß dieses Traners spiel vielleicht noch diesen. Winter auf dem französtschen Theater zu Paris wird ausgesähret werden; IIII: Da

Eine Epro, die vielleiche auch Keinent Stale, das aiche uripranglich (chasofila) ist wiedersubren sepn mag. Seer Diverstrivited auch nächkaus die Urderfrühig Diese Ernackspiele und des ungestudie figen Spieless, wiit weien Clameriungen herein **बुर्कालाः । (११००) में भारति । १८ १ । १८ १ । १८ १** r. Nach, word in viesoch Bonat die Uebersegung bilies Achen Coichts untgespeilet, welches die Butfelung der kelanten Bulchicht von Jude und Answes kuthalt. Die Still soll von Heure Befrie fier, inswischen erinnere ich mich nicht, es to familiation gelefen guipaben. sit, ber finderson Ungelite gang überscher is a fillentill ourdaniffere chun Re. 31.2 Di the second Courties, sections that we see the Programme with the state of the and white the more all the first of the มาการแบบ ได้ ลักษณากลายกำเนิดการ การเมา**กรณีแ**ก่กร gar un i de dan general Cuite alle alle et de ·医阿拉克氏 1000 以中国 1000 第

and the state of t

## Awenhundert und sieben und funfzigster Brief.

Ich lag neulich Dalemberts Lebensbeichreibung des unsterblichen Montesquien, und fand darin eine Anmerkung über die verbielfaltigten fleinen Geselschaften der schönen Wissenschaften, die mir ungemein richtig schien, und die auch in Deutschkand vortrestich könte angewendet werden. Der junge Montesquien ward in-die: Akademie 14 Bourdeaux aufgenommen. Diese Gefellschaft mar bisher eine sogenannte wißige Aladeute gewesen; Montesquieu aber wuste die Mitglieder dasin zu bereden, daß sie sich nicht mehr mit den schönen Wissenschaften, sondern vielmehr mit physischen Untersuchungen beschäftigten. "Er war über: , jeugt, fagt Dalembert, daß die Ratur; die so "würdig ift, bevbachtet zu werden, auch allent-"halben Augen findet, die wurdig sind, sie in "beschanen; hingegen da man in den Werken "bes Geschmacks durchaus nicht mittelmäßig senn "barf, und die Hauptstadt doch allemahl der "Mittelpunkt aller Kenntnisse und Salfsmittet,

**D** 3

"die

"die jung Geschmacke dienen, bleiben wied, Fo "würde es alluschwer sepn, weit von derselben, "eine hinlängliche Anzahl vorzüglicher Schrift-"seine hinlängliche Anzahl vorzüglicher Schrift-"sellschaften, die in unsern Provinzen immer ins "unendliche vermehret werden, als eine Art, oder "vielmehr als einen Schatten von gelehrtene "Luxus; der dem wahren Neichthum schadet, "darzubieften. —: Man sand hernach, daß eine "richtige Ersahrung, einer matten Rede, oder "richtige Ersahrung, einer matten Rede, oder "einem schlichen Gedichte weit vorzuziehen sep, "wad es ward zu Bourdeaux eine Afademie der "Wissenschaften errichtet...

Welch eine nothige Lection ist dis nicht, sür unserewiele kleine dentsche Gesellschaften, und ders gleichen, die sich jede in ihrem Städtgen nichts gewisser einbilden, als daß sie auf den Geschmack der Deutschen den wichtigsten-Einsluß haben. Die Anzahl derselben vermehret sich täglich; kannz hat ein Magister auf seiner Universität sich einiges Uinsehen verschaffet, als er einige seiner Zuhörer in eine Gesellschaft unsammen bringt, allenfalls wenn spenn schon eine deptsche Gesellschaft im Orte ist, spenn seinen pamphasten Ramen erdenkt; und hepescheht unbärkier Ritglieder, sieß silfte pissimed sehen unbärkier Ritglieder, des sies silfte pissimehrerer Ernsthaftiskeit, und mit eben so viel Keyerlichkeit aufnimmt, als wenn ein Perrog und Paix, der eben Director der französsischen Akademie ist, den größen Schriftskeller der Pation ausnimmt. Rachdem diese Complimente gendiget sind, läßt er sich auch wieder als einen andern Richelieu, als einen Stifter einer Gesellsschaft, die einer ganzen Ration nicht gleichault tig ist, decomplimentiren, und zieht diesen Weihe rauch mit versikermäßigen Auslande in sich zeihe rauch mit versikermäßigen Auslande in sich

Comme un Curé sussint la ronde Enceuse à Vêppes tout le monde, : Puis se tient droit, aïant cessé, Pour être à son tour enceuse.

Daß die Mitglieder kleiner dentscher Gesellsschen, in ihren Thorheiten noch weiter gehen, eals die Mitglieder kleiner Franzäsischen, geschichet von Rechts, wegen, denn die Mitglieder jener, kennen gemeiniglich die Welt weniger, und sind pedantischer als die Mitglieder dieser. Es wäre

2 4 also

also schon ein patriotischer Dienste wenn man spiche deutsche Geschschaften anweisen könte, ansstatt langweitiger Reden, und siech schlechteret Berse, physikalische Bersuche in ninchen, welche dech wenigstens einigen Rusen haben würden.

Eine in Duisburg errichtete gelehrte Gesells schaft, muß diese Wahrheit eingesehen haben, in:. dem fie sich anstatt beutscher Reben und Gedichte lieber mit ben Wiffenschaften, beschäftigen will. Zwar hat sit sich nicht sowohl auf physsalische Werfuche, als vielmehr auf bassenige eingelässen, was man vor dreißig Jahren im eigentlichften Verstande Geleht samteit nannte. Inswishen iff die Gesellichnst.nicht zu verachten; sie hatzwar ihre Mitglieder wicht genauer zu erfennen gegeben, aber, was sie von denselben rühmet, klingt schon merkwurdig gemig. Es find, heist es in der Worrede ju dem ersten Theite der Schriften der Geschlehaft: \* "Es find unter ben Gettesge-" lelyeron keine neumodische Propheten, unter ben "Rechesgelsheren keine Legulisten und romische "Schurrenframer, unter ben Aezneygelehrten " moder

Duisdurg ben Hofinginn, 2762. in groß Qu.

"Weltweisen keine Wolfische oder Rentonischt "Voltweisen keine Wolfische oder Rentonischt "Odascherf" Ausstrichteb" vähl: gewähnlichen "Schrieb ünd Rurn, Die Mie Sylvanstechen du "Sollenschaften suchen, kan unter ihnen unde "kanne, und in der Geschillztsklinde, in den "Kanne, und policepwählenschaften, kön-"Kannesalt und Policepwählenschaften, kön-"nen sie sich ruhinen, bechas Muster in ihrem "Wilkel zu haben."

Sie können sich leicht vorstellen, daß die Wenglerige keit auf sich gezogen haben, da ich es kunner steht auf sich gezogen haben, da ich es kunner steht vert seit auf sich gezogen haben, da ich es kunner steht vert bellaget habe, diß diesel wichtige Stud ver sich vert Steht ver Schaft ver sich ver stud ver sich ver stud ver sich dass dei nahe ganz imbearbeitet gehlieben ist. Ich schlug in dem ersten Theile ver Schriften der Schellschaft nach, und fand — Eine Abhandlung vort B. Octo III. wahrenn Gebuttwiahre — trache lese unigedruckter Urkundsmittel Diplomatis siehe Fistorie eines Wistundsmittel Diplomatis siehe Fistorie eines Wistundsmittelle das nicht schlende und nacht bet daß unter der Geschiebekünde und unter der Deschiebekünde und unter der

Geschichte : selbst untr. fo : gwstern dinterscheid,

Die erste Herm Wi. Georg Lingig Krelan ung eines Indischen Grabsteins zu Speper. Im Jahre 1741 murde zu Speier ben Pflesker rung eines Huses ein Judischer Grabstein gesung den, den der Eigenthümer des Hauses hernach in seine Gartenmaner einmauern ließ. Runnehy unch zwanzig Jahren hat es herr E noch den Wide werth gehaken, einen weitläusigen Commentarius über diesen Stabstein zu machen, und Sie werden kunn glauben, mit wie vieler Eigste dieses hertiche Denkundl des ehemaligen Indendieses hertiche Denkundl des ehemaligen Indenkirchhoses zu Speier, dermassen ausgustätzen, dies auch sin: den Einfaltigsten unthiss dunkels möhr daran bleiben kan. Er sühnes, nachdem er alletden: Indische Schehrsandeit nurangeschielt hat, diese wichtige Ausschrift, nach dem Hebraischung Seundkest and und Aberkstiske katrinische. Dier ist die deutsche und zweinsahkung katrinische. Dier ist die deutsche und zweinsahkung katrinische. Dier ist die deutsche und zweinsahkung:

Dieser Zaufe sey, Zeuge, und dieses Mahl sey

Welches aufgerichert morden zum Saupre, Frauen

Richelin, einer Tochter Aabbi Isaacs des Lex viten,

Die allhier ist begraben worden den 8 des Monats

Chammus im Jahr von Erschaffung der Welt

Ihre Seele rube im Paradies, Amen, Angen.
Amen, ewiglich.

lind dis ist denn der Text, worüber Herr L. weit gelehrtere und sinnreichere Anmerkungen macht, macht, als man wohl erwarten solle. Er dehet seine seine Bort insbesondere dutch, und etkläuet weite sinssigs alles, was dur swerklären ist. Ich dusk Ihnen ein Plaar suiche Anmenkungen zur Krobe herseten, dwans Sie sich ohngeschreinen Begrif von der ganzm geschrten Alshandung wereden medien kinnenkung

Richeline, das ift ber Rame der verstorbenen. Frau auf unserm Grabstoine. Man nuß aber "nicht glauben, als ob ihr Namu Richel, und "fie von ihm Richelin geheisen. Kein, bei den "Inden ist es nicht wie bei uns Christen u. s. w.—
"Was besonders Ven Rämen Richtin anbetrift, "jo ist derselbe nach der Polnischen Juden Ause. "Frache. Die Deutschen sagen Rechtin oder "Rächlin, d., i. Rachel voer Rahel, oder aus "Liebkosung im Nowinzeivo Rachelchen voer Raz.
"belgen, wenn schon das tiebe Kind endlich eine "Frau wird, wie ein grosser Karrengaul.

"glauben, daß, vögleich der Stein in besagte "Gartenmauer eingesetzt ist, die Rickin daselbst "begraben liege.

Ich Rabergroffe Luft gehabt, diese Albhandlung meinem Rabbi zu zeigen, der mir einige Annwes kungen über die Rabesche Uebersetzung des Tab Miss mitgesvill hat; er würdersich ohnschlbar sehr über den Umfang unserer Gelehrsamkeit gewundert haben, Garich aber weiß, daß er huch deutsche Schriften licet, so mochte ihm vielleicht que sinkmars von Repko. Moten ohne Text, Der zweite Grav eingefallen fepn ... welcher unter "dem Schnete einer Stade in Deutschland fo viel "Beisheit hernorsiehets: als kaum in eilf Folian-"ten Raum hat, und weichen die glücklichel Er-"ganzung einer verlostheinen Grabschrift, Joer Hittmel weis von welcher Schneiders Fran in seinem Bakerlande unfterblich macht.,, Die zweite Abhandlung ist betitelt (E. D. C. Buche Beweiß, daß der euste Psalm die 22te Ode in Horazens ersten Buche an Schöne Bell weit abertraffe. Golten Sie sich wohl einfallett kissen, daß semand Over nach dem Subjett, dem Pradient, dem Beweist und der Folge bedricheffen warde. Meichwohl aft dieses die Weifey die der gelestete Herr W. erwählet. JA, केमाई दिल THUS

und Ihnen doch ber Geltenheit wegen, der gam-Im Inhalt seines Beweises, so wie er ihn "Der erste Psalem übertrift SorazonarLied in "Unsehung des ं । इसी कर जन्म हो। ,I. Subjects/weiches Danid . . . . . . . 1( ,, a) finnlicher wordellet hires. b) tugendhafter bildet. h. G., st. il. 1 "It. Pradifars, welches den gelftighe Dichter, , a) nachbrischicher beschreibtshute 3. ni "b) genauer bestummt. H. 14/15.6. HI. Beconifes amobinit der Königman 3 32) die innorliche Ellefeligkeit der Fronze Bardist, inen barthut: 11Dichen Seppeifissaffet er and my 1) viel pharfer ab ha 18 7, 18 1, Illiant thu In in in in in Gleiching ist in in 19. (et. 135 - 513, tänkerk ihn 3) durch has Bereutheil 11. 2, §. 20. 21., 1 a neutod ni 11. 111 ,, b) Die ausserlich Glöffielisseit der France wien enhartet. Auch Gesen Peppeis "richtet Dateld. J. viel, strynger, ein, 9 '. ,, **5. 22:131.** Eiget ihn we hin einem Gietehtiffe: 1905 1 20 24 : Flags iffe ,,3) dura

"30 hurch ben Gegenfan auf. § 25

"IV. Der moralischen Folge, welche David ""aus seinem Beweise stehet. Diese'lst in "Absicht der Tugend viel reiner. §. 32:"B"

Da haben sie den Inhale. Wollen sie tint Probe der Abhandlung selbst haben, so will ich Ihnen aus diesen 32. §. I nur den §. I. herses Ken, und sie werden nicht mehr verkaugen. Der Herr Versässer, nachdent er angemerkt hat, daß Im Ansang beider Oden ein Engenöhafter bes schreiben wird, fährt sort.

der eine gebergt der Mittelle der Steiler der Steiler der Steiler der Steiler der Steiler der Steiler der Steile Der Steiler de

"Ehervit einmal den Inhalt beider Beschreibun" gen eistes Eugendhaften Vetrachten; so mussen
" wir schon behaupten, vaß David die Regeln
" der schonen Wissenschaften mehr beobachte
" als Horaz" Es sind die Volkominkenheiten eines
" Menschen, der nicht im Rathe der Gottlosen
" wandelt, noch auf den Weg der Sünder tritt,
" noch siget da die Spotter sigen zc. (§. 4.) so
" deschaffen, daß sie viel mehr in die Sinne sale
" len,

"len, als die abstrakte und obilosenbische Be"schreibung eines volkommenen und lasterfreien
"Nannes (h. 3.) Soraz hat also wider fol"gende Regel den Serrn Professor Meters
"gehandelt, welche David, hingegen sehr "wohl beobachtet hat, nämlich:

"Man muß alle abstrakte, und algemeine Be"griffe und Wahrheiten es mögen nun höhere
"ober niedrigere Sattungen oder Arten seyn,
"nicht in abstrakto, sondern in Concreto
"benken. Wan sehe dieses berühmten Lehrers
"ersten Theil der Ansangsgründe aller schnen
"Wissenschaften im 128. §. auf der 275ten
"Seite."

Richt wahr sie haben genng! Der arme sorez — daß er doch den 128, h. in Meiers Nesthetik nicht gelesen hat!

Der Beschluß folgt kunftig.

33 5. 13. J. 15.

(1) 1 The 12 1995 The

### Briefe,

#### die neueste Litteratur betreffend.

V. Den 4. Februar. 1763.

Beschluß des zwen hundert und sieben und funfzigsten Briefes.

Ind dis waren Kunstrichter, von mehr als gewöhnlichem Schroot und Korn? -D gebt uns lieber Silbenstecher her! lich, die wichtigste und gemeinnutzigste Abhande lung in diesem ganzen Bande ist vielleicht diejes nige, die ein Spotter der Gilbenstecherei bes schuldigen könte. Es ist des Herrn J. G. W. Dunkels Wähere Erklärung über sein Werk von Uebereinkunft der griechischen Sprache mit der Celtischen oder Glossarium harmonielim græco-celticum. herr Dunkel muß in dies sem Theile der Litteratur eine ungemeine Starke gehabt haben; Es ware daher fehr zu wunschen, daß dieses aus 10 Alphabeten bestehende Werk uach dem unglücklichen Ende Dieses Mannes, Sethszehnter Theil.

von einem andern dazu seschicken Gelehrten ans Licht gegeben wurde. Die verschiedenen Proden die hier gegeben werden, zeigen eine wunderbare Uebereinstimmung der griechischen mit der celtischen, und mit der von dieset herstammenden deutschen Sprache. Diese Uebereinstimmung ist der größten Ausmerksamkeit wurdig. Inzwischen ist Herr Dunkel so bescheiden, daß er aus dieser Uebereinstimmung nichts schließen will, z. E. etwa, daß die griechische Sprache von der celtischen herkomme u. d. gl. Er will nur bloß zeigen, daß diese Uebereinstimmung wirklich da sch; und dies kan einen Renner mehr zum Nachdenken bei wegen, als eine leichtstung gewagte und schlecht bewiesene Hypothese.

Xe.

#### Zwen hundert und acht und funfzigster Brief.

Auf die es recht gut meinende Schläge et. nes Liebhabers \* sind Verweise und järtkiche Ruckschläge gesolgt, die das verliedte Spiel sehr lebhaft fortsegen. Det Berf. des Seren und Diener hat seinem Rutistrichter in einem Sendichreiben geantwortet, das in eben der spisigen; launhaften und figurreichen Schreibart abgefaßt ift, die jenen unterscheidet. Er billiget verschies Dene von seinen Rritiken, sucht sich wider einige ju vertheibigen; und sagt julest seinem Runfts tichter offenherzige Gegenwarheiten, welche mit defien siemlich übereinkommen, die wir ihm ben der Anzeige seiner Areuzzüge zu verstehen ges geben haben. Er laßt seinen vorzüglichen Salen ten Gerechtigkeit wiederfahren, und tadelt ben affectirten Gebrauch, den er oftere von denselben. macht. — Da beibe, Kunstrichter und Gegenis kunstrichter sehr gute Köpfe sind, so kan Ihnen nichts gleichgultig seyn, das von Ihnen kommit.

6. 120fet Brief. C. 87.

abnehmen, wie freymuthige Rritikeller daraus abnehmen, wie freymuthige Rritiken von vernünftigen Leuten aufgenommen zu werden verdienen. Ohne Empfindlickeit über etwa eine Kleinigkeit im Ausdrucke, ohne Eindringung in die besowdere Absichten, wo vielleicht keine vorhanden sind, begegne man Scherz mit Scherz, vertheidige sich mit Rachdruck, wo zu vertheidigen ist, opfere seinem Segner das Uedrige auf, oder erhole sich wieder durch eben so beherzte Segenangriffe. — Hier ist das Sendschreiben selbst:

## Treuherziges Schreiben

Layen = Bruders im Reich, an den

Magum in Norden oder doch in Europa.

1762.

Mein zerr und Liebhaber.

die Beurtheilung des Zerrn und Dies ners auf ihre Rechnung gesetzt. Der Auszug mit seinen Stricken liesse, mich schliessen, daß das Original noch mehr enthalte, ich verdoppelte mein Verlangen und Bemühung, dessen habhaft zu werden. Ich habe es erhalten, und — was Sie nicht wissen, noch mehr dazu. Ich erkannte Sie an Gang und Miene, ohngeachtet ich weder ein Marcel, noch ein Freyinäurer bin. Da ich

\* exter Theil. pag. 35.

Et Muncu jugleich einige Schriftsteller battalabsechmen, wie freynrüchige Rritisen von vernäufe tigen Lenten aufgenommen zu werd
Ohne Empfindichkeit über etwa ein
im Ansbende, ohne Eindringung
dere Abschrie, wo vielleicht keine vo
begegne man Scherz mit Scherz, w
unt Rashbruck, wo zu vertheibigen
femem Segner das tiebrige auf, ob
wieder durch eben so beherzte Segen
Over ift das Sendschreiben selbst:

## Treubergiert Schreiben

CHE

Lagen=Wenders m Nech,

Dagum in Rothen cor ben in Empa.

den lifdhen viel ndern ndern ndern gleich inem

69

311 t.

ŝ

Ġ

1

a Buch, worinn die Versasser, als verschen, als ven; die Althenienser \* kommen mir acht entschuldbar vor.

€ 4

**M**Sana

°01, 17, 19, 20.

abnehmen, wie freymuthige Rritiken von vernünftigen Leuten aufgenommen zu werden verdienen. Ohne Empfindlickkeit über etwa eine Kleinigkeit im Ausbrucke, ohne Eindringung in die besowdere Absichten, wo vielleicht keine vorhanden sind, begegne man Scherz mit Scherz, vertheidige sich mit Nachdruck, wo zu vertheidigen ist, opfereseinem Segner das Uedrige auf, oder erhole sich wieder durch eben so beherzte Segenangriffe. — hier ist das Sendschreiden selbst:

# Treuherziges Schreiben eines

Layen = Bruders im Reich, an den

Magum in Norden oder doch in Europa.

1762.

Mein zerr und Liebhaber.

die Beurtheilung des Zerrn und Dies ners auf ihre Rechnung gesetzt. Der Auszug mik seinen Stricken liesse, mich schliessen, daß daß Original noch mehr enthalte, ich verdoppelte mein Verlangen und Vemühung, dessen habhast zu werden. Ich habe es erhalten, und — was Sie nicht wissen, noch mehr dazu. Ich erkannte Sie an Gang und Miene, ohngeachtet ich weder ein Marcel, noch ein Freylnäurer bin. Da ich

, \* siter Theil. pag. 35.

pie bloße Ausschrift ihrer Socratischen Denk; würdigkeiten sahe, hielte ich Sie vor einen Phantasten, nachbem ich sie gelesen, vor einen Mysticker und seitdem ich mit ihren Wagis aus dem Worgenland bekannt geworden, vor einen Abeptum. Bennahe hätte ich Sie über den vers mischten Unmerkungen von der Wortsügung der Französischen Sprache vor alke dieses zur sammen gehalten.

Sie sehen, mein Herr, die Vertraulichkeitsist por die erste Bekanntschaft schon ziemlich groß, nehmen Sie es vor den Affect eines Geliebten, oder vor die Schwaßhastigkeit eines Cammer, Dieners, ich werde ben keinem sonderlich gewinz nen oder verlieren, es ist mir so, mich Ihnen zu ösnen, und genug — wann wir uns unter eine ander versiehen.

Meine Rapsodie, sagen Sie, ist sum Theil and Franzosischer Seide gesponnen. Ich bin mit swar nur Deutschen Hanst daben bewust; hochestens mochte das Blumwerk von Seide senn. Sie wissen, mein Herr, in den Fabricken richtet man sich nach dem Geschmack der Käuser. So lange unsere Hobeiten und Durchlauchtigkeiten die Franzosies

sofen vor ihre Lehrer, und nun, doch um die Sebuhr, vor ihre gute Freunde und Beschützer halten, schiene mir der Rlugheit nicht ungemäß zu seyn, ihrer verwöhnten Zunge zu mitleidigen Chren ein Gerichte sehr anziehenden Geschmacks mit einem Französischen Ausschnitt zu garniren. Uns fer Kirchen, Water Lutherus sagte schon: Ein Diener, der seinen Herrn lieb hat, kleidet sich in die Tracht, die er am liebsten fieht. Ein Vorurtheil, das der Warheit besorberlich ist, desives gen unbennft ju taffen, weit es nur Vorurtheil ift, mare Stolt. — Ich habe übrigens weder den Abt Düguet noch andere Pandecten Frangbfischer Lehrer über die Pflichten ber Groffen gelesen, viele weniger geplundert, nicht aus Stoll, sondern weil mich der Unterricht eines Prinzen in vier Octav Banden eben so abschreckt, als der gleich sorpulente Christliche Philosoph neben Einem Capitel des Briefs Pauli an die Romer; es verdrießt mich an jedem Buch, worinn die Verfasser mehr sagen, als sie denken, mehr beweisen, als sie selbst glauben; die Athenienser \* kommen mir dagegen noch entschuldbar vor.

€ 4

Bann

<sup>\*</sup> Actor, 17, 19, 20.

Mann aber der vor die gebrauchte Materialien erstattete Tribut in den Pebersetzungen besteht, so din ich daran, glauben Sie es, gewiß so unschuldig, als an den Lieserungen von Haber und Hen, so wir in Krast des Westphälischen Friedens, vor das Französische Macher: Lohn unserer Freyheit geben. Doch, mein Herr, die Rache ist süß; wie wird Ihnen zu muth seyn, wann Ihre liebenss würdige Socratische Laume von dem In. Roques in acht Französische Deutsch übersetzund nach Gutssinden Ihro Ehrwürdigen Amorgiosungen verstürzt vorzustlicht, alsdann — alsdann mag Ihnen ihr Freund-Trescho zurusen:

#### - Jum Fluch schon überset!

Sie meinen: Der Serr und der Cammers Diener hatten sich wohl zum Titel eben so gut, wo nicht besser geschickt. Ich kenne die Verrichtungen dieser Leute nur in so weit, daß sie ihre Herrn ause und aukleiden ihnen von guten und bleson Dingen zuweilen das sagen, was sich soust keiz wer zu sagen herausnehmen darf, auch wohl mit ihnen,

ihnen, wann es die Herrn zu bunt machen, tros ken und doch wieder ausgesucht werden. Ich bins also zufrieden, mein Herr, und dankbar davor; daß Sie mir die Standes Erhöhung zum politis schen Cammer Diener ertheilet haben, ich werde sie bep Gelegenheit geltend zu machen suchen.

Ich bin weder ein Cabinets, noch Cansleys Mann, sondern — – doch bald hätte ichs schon wieder vergessen, wozu sie mich gemacht haben. Iene Schulen habe ich so weit durchgangen; als zu Fassung der Elementen nothig wäre. Daß andere aus einem UBE Buch (und mehr son der Zerr und Diener nicht senn) ein Lexicon, wo nicht gar ein Lehr-Gebäude gemacht haben, davor kan ich nichts.

Ich sage es nochmahls: Ich habe sowenig eine Staats. Aunst schreiben wollen, als Sie, mein Herr, in den vermischten Anmerkungen über die Französische Sprache eine Grammatic Vielleicht hatte ich bep der gemässeren Ausschrift: Aleine Dienst. Erfahrungen, die Französische Guirlanden ersparen und hier etwas mehr, dort etwas weniger

weniger schreiben können, doch wo wird ein bloter Tentscher sichs heransnehmen, solchen Virtupsen nachzublasen? Das duros son gehört nur der
nen am Verstand verschnittenen Lieblingen, wenland nach der Mode, solte es auch nur der Wurm Beaumelle senn, auf den ein göttlicher Voltais
re, vulgo P. Akakia, mit eben so lächerlichem
Vorn von seinen Höhen herabslucht, als der Felds
Herr Aneaks, auf die Heere des, noch, unsberwundenen Friedrichs.

Als einer meiner Freunde in S "war und sich nach dem innern Bau eines Proß. Karrens erstundigte, bekame er die erschrockene Antwort: Wie? will mich der Herr unglücklich machen? Sie heissen mich einen Pädagogen großer Herrn: wie? wollen Sie mich unglücklich machen? Sopgen Sie Ihre Lehren und was zur Staats. Kunft gehört, dem Herrn von Bielfeld, dem Königlischen Pädagogen, dieser möchte noch eher in dem an mir gerügten drensachen Fehler und einem noch größern stecken, den sie nicht einmal nennen. Ich habe keine Güter, nm mich zu slücken, wann wich der Hof nicht mehr sehen mag; lassen Sie mich der Mos nicht mehr sehen mag; lassen Sie mich der Mos nicht mehr sehen mag; lassen Sie

Meine

Meine Bucher und Welt, Kenntniß, sagen Sie ferner, ist unzwerläßig. Es kan seyn und, weil Sie es sagen, glaube ich es selbst; Dann — was glaubt man nicht einem Liebhaber? Allein der Fisch ist doch blau, — — nur Ein Wort: Ein nen Schriftsteller muß man nach seinen Absichten beurtheilen, und da sollte Ihnen, vors erste, der Beweiß schwer genug sallen: Daß ich eine gelehme te Rapsodie schreiben wollen; wer gabe den mein sten unserer gnädigsten Herrn die Geduld, Schrift ten dieser Art zu lesen? mit einem sächtigen Blick in den Spiegel und der, oft unwillsührlichen, Empsindung: Das din ich, kan und muß sich auch ein Senelon über, den Telemaque zusrieden siellen,

Meine Welt. Kenntniß ist in der That noch unz puverläßiger, ich kenne pur die Gassen und Bürg ger

Der seine Schwermer, dessen Sie p. 30. der Sos crat. Denkw. erwehnen, sprache einst mit einem Socianer in einem Paulinischen Herzens, Brand von der Gottheit Christi und es solgten Tränen nach; der überwundene entschuldigte sie damit; Es sepen motus animi involuntarii. ger meiner Stadt, was gehts mich an und was hülfe mirs, wann andere reiner und gesünder seynd? Die Umschaffung, wenigstens Palingenesie ganzer Staaten gehört vor einen Narospos, vor eisnen Senthen, wie der, so der Bild Säule zulief und doch zerdenkt sich ost der Schöpfer Seist über Mittel, um —— um etwa den Verskand einzupropsen, v nein! nur um die Bärte abzuschaffen. Und Sie —— Sie sordern die Allswissen, mit der Knute, statt Schlüssen, in der Hand an einem Cammer, Niener. Sönnen sie mir die Freyheit, die sich Pope \* genommen hat.

Nun komme ich au dem schwersten Punck, und, wanns gute Aborte nicht thun, so bleibe ich stecken. Es ist die gallichte und sauer gewordene Denkungs, und Schreib. Art. Ein altes Sprüchwort sagt: Leben und leben lassen. Ein Land, Arst, ders nicht besser wußte, hat den Schmidt seines Dorfs, der

Oeuvres T. VII, p. 255. Jaurai soin, que jamais mes portraits ne choqueront que ceux, que je voudrai bien choquer.

der jugleich altester Gerichtsmann war, mit Sauer-Rraut und Milch vom hisigen Fieber curirt, es Mi mir auch etwas betgleichen in meiner Praxi begegnet, und, gedankt seine es der leicht und fark verdauenden Serren. Matur, keiner derselben ift an Diesem Eßig und Gallen Trankgestorben, ben etlichen hat er sogar wohl durch geschlagen. Sie wissen ja, wie es den Leuten geht, die hinter Recepte kommen, ein gutes Herz und viel Vertrauen au sich selbst haben, diese geben sich am liebsten mit doctoriren ab und wagen sich an Krankheiten, por deren bloßen Nahmen ein Boerhaave gittern wirde. Ihnen, mein herr, sene es gegeben, durch lange und sorgfältige chymische Processe betaleichen köstlichen Essenzen zuzubereiten, wovon Sie uns bisher einige Tropfen geschenkt haben.

> - Felices, quibus ista licent Miramur & illos.

Run mein Herr, wische ich meinen Mund, noch klebricht von den Küssen der Wässcher, und biete meinen Wangen dar den Schlägen des Liebhabers. Sie haben recht, meine Dinteschlug damahls gewaltig durch und siele ins Gelbe. Der Sehler ist nun nicht mehr zu verbessern und meine Demüthigung

Demuthigung um so grosser, da die Schrift das Ungluck gehabt, mit allen ihren Fehlern zu gefalden und in wiederhohlten Auflagen und Uebersetzungen mit tausenden in die Welt verbreitet ju mer: den, ehe noch das prufende und richtende Alnge eines einfichtigen Renner's die viele Ungleichheiten und Unschicklichkeiten barinn bemerkt hatte. 3ch kan mich mit einem solchen Eroft nicht beruhigen, den Swift \* seinen Freund gegeben bat. Mit offenem Bergen und Armen warde ich ben ftreugen und redlichen Freund, den die Briefe über die \* einem sicheren Berfosser neueste Literatur angewünscht, empfangen haben und noch empfangen. Freunde aber, wiffen Cie, laffen fich nicht fu den sondern finden, wie Boertger, der Goldmacher, fein Porcellain . Ermunterung und Benfall, mo nicht gar Belobung hind Verehrung, ift von ger fälligen, aber kurssichtigen Freunden noch wohl tu haben, ast hine illæ lacrymæ.

Øø.

<sup>\*</sup> Peu s'en saut que yous n'ayez sait riré autance d'hommes, que des Ministres d'Etat ne peuvens en saire pleurer. Lettre à Mr. Gay.

<sup>\*\*</sup> XI. Theil p. s.

Wenden, eine als setzlerhaft selbst bekennende Schrift wo nicht verbrennen, doch zeitiger werden lassen können. Ach mein lieber Herr! die Vater: Liebe ist gar was zärtliches, wollten sie mir wohl diesen Kinder. Word angemuthet haben? wie schön bencht oft ein Kind zu seyn, so lang es in der Wiege liegt? Die Sommer: Flecken friechen erst heraus, wann es in die freye Lust kommt.

Indent ich aber mit einem stärker empfindenden als zu beschreibenden Misvergnügen meine Gebrechen bekenne, indem ich über die zürne, welche um der dunten Farde willen ihren Beysall an ein in seiner Grund, Zeichnung sehlerhastes Gemählde zu freygedig verschwendet haben, sagen Sie mir, Magus von Norden, ist vor mich unglücklichen Vater nicht noch Ein trossender Godanke übrig? Mein Capital ist hin, dürste ich tnir aber von dem verlohrnen Fond nicht noch die Leib. Rente ausbitten? In dem Harn und dem Eammer. Diener ist doch wohl vor jeden Leser Lin fruchtbringender Gedanke geblieben, das wären von ungesehr zohen tausend in die Welt gestogenen Exemplarien docht so viele Wahrheits: Körner; könnte ich mir eine reichere Erndte wünschen, wann auch alles übrige taube Hülsen wären.

Der Beschluß folgt kunftig.

### Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

VI. Den 11. Februar. 1762.

Beschluß des zwenhundert und acht und funfzigsten Briefes.

ie tief muß die Eigenliebe eines Antors sigen, werden Sie sagen, da er noch recht un behalten sucht, nachdem er seines Linrechts schon überwiesen und geständig ist. Es sen so! — aber mein Opser soll so vollkommen senn, als es fremwillig ist. Ich bekenne Ihnen aufrichtig und ganz willig ist. Ich bekenne Ihnen aufrichtig und ganz Ich will von dem Nordischen Socrates lieber verwirtheilt, als von dem Areopagen des guten Geschmaels losgesprochen senn. Ihre Eritic aber, so streng sie ist, so unsulänglich ist sie, weil Sie mich, meine Situation und die Umstände nicht kennen, noter welchen die getadelte Schrist entsstanden ist. In diesem Sinn darf ich mir auch Seechezehenter Theil.

das weignen, was Pope \* jum Schuß seiner Gedichte auführt. Einem Schriftsteller, der, sparsam gerechmet, drep fünstheile des Jahrs untet Römer: Monathen, Statu exigentiæ, Befianten . Verzeichnissen , Proviant . Contracten, Matricular, Moderationen, Pro Memoria und Begen : Pro Memoria, Deputations Sulachten, Completirung der Contingenter', Land Friedens: Bruchen, Reichs und Erays Conclus jum Besten der guten Sache, March Routen, Artillerie: Reparaturen, Vertheilung der eroberten Magazine, Zankerenen der Generals und Kriegs. Commissarien und andern Amcenicatibus oder Diferien ber patriotischen Wissenschaften fich durch. reben, benken, schreiben, berichten und gramen muffen, wurden Gie nicht, voll mitleibigen Ges :fthle, einem solchen Schriftsteller ben Vorwurf abwechseinder Froft und hitze des Styls geschenkt haben? Gewiß, Ihr Herz hatte es nicht anders zugelassen. Weit wichtigere Fehler, als die Sie felbst

Pabandonne mes vers aux Critiques; mais pour ce qui est de mes priucipes, je n'en reconnois pour Juges que ceux qui me connoissent.

Denvres Vel VII.

selbst rugen, seynd in den gangen Stoff det Schrift eingewoben; Sophomore, der ersahrne Commentator derselben, hat sie jum Theil entdekt, sum Theil und so viel sich aus gleich wichtigen Ursachen thun lassen, verbessert. Nun will ich Ihnen aber sagen, was ich noch thun will, da ich ein mehreres nicht thun kan. Ich werde meine Patienten alten und erfahrnen Verzten zuweisen, fie vor Storchern, Universalisten, Balfam Rramern, sympathetischen Wind : Beuteln, Lands Mersten, Rrauter : Weibern und Bruchschneidern warnen und tiesen allen Credit zu benehmen fu den, mit eigenen Euren aber mich nicht mehr abe geben, bif ich die Urfprunge, Rennzeichen, Stufen, Abwechslungen und sichere Deilungs Methee den so mancher und seltsamer in den politischen Pospitalern vorkommenden Krankheiten durch lane gere und bemährte Erfahrungen erlirnet habe.

Run sollte ich schliessen. Liebe ersordert aber Gegenliebe. Rur noch ein und ein halbes Wort. Ihre Laune ist so priginal, so unterrichtend, so Bedeutungsvoll, daß, wann ich eben so sehr Mise wister wäre, als ich nur (com gratia de permis-

In Vollez Humanitatis) Cammer Diener bin, ich meinem Herrn naabläßig anliegen wurde, Sie mit einem recht ansehnlichen Gehalt um Lehrer der langen Weile in Alma hac nostra " ana ju bestellen; was ich mir aber daben ausbitten warde, ware dieses: Ihre allsuprismanische Schreib, wo nicht Denkungs : Art in eine mit unsetm Dombackenen Zeit: Alter übereinstimmenders Michtung zu bringen. Es ist wahr, Socrates viente dem Staat als Bildhauer, als Soldaf, ats Patriot, als Lehrer; als Rath; thun sie eben Das und noch miehr, vergessen Sie aber nie die Wurde Ihres Berufs. Wer wird Ihnen Ihr re gluckseelige Laune verargen oder beneiden ? Was foll aber der kranse Titel? was der Hahn im Polischnitt? der nicht: der Socrafische Haus: und Opfer Dahn ift, sondern ein Gickel von Reu-Babylon, der Sanpt : Stadt der Gallier. Theen das Schick al eines Rlopstocks nicht fürchterlich genug, deffen Megidde eine Pando: ren Budyle von Herametern wurde ? Wollen Sie das Hampt einer neuen Secte der Lauwer senn? Anhanger, Bewunderer, Copisien werden-Sie finden, møhr alszhven liedsfeyn wird. Empfin-£ 👸 .

Der

den Sie in sich Trieb und Ausschlufzur Berlieffes rung der Staaten, wohlan! zeichnen Sie Defeins und werben nach Icfaia Ausbruck Manner, fa sie jum Rugen der franken Welt, heut oder morg gen anssihrens die Papillotten aber haher Häups ter überkassen Sie, und Cammer Dienern, wie werden pors Auswickeln bezahlt; entbecken Sie wanns Ihnen so ist, und verfolgen Sie die morolischen Schelmen und Szelen. Vers käufer, die Einpropfung des guten Geschmacks überlassen sie aber den Quacksalbern und die Schatten: Spiele des Wißes den Kindern; die Frivoliten und Conforten leben vom Schatten; lassen Sie sich nie bewegen, werke ju schreiben, die Welt fenfst unter Buchern, wie unter Goldas ten, unsere Zeit ist, wie die, da Moses nach Cappten kame und dem Bolk ans Herz redete, es aber vor Angfi und Drangsol ihn nicht einmal vernehmen konnte. Ihr patriotischer Bolingbroke sagts schon : Zu Haupt! Verbesserungen geho. ren Mittel, die Züchtigung und Lehre zugleich ente halten; ich menne, es sehlt uns Teutschen nicht daran.

<sup>\*</sup> C'est par des calamités Nationales, qu'une cotruption natianale doit se guerir, Lettre a Pope

Die grammaticalische Klauberenen seind ihrer inwürdig, die gelehtte Gassen, Kehrer mögen sich damit aushalten. Sie haben, den Stern gesehen, lassen Sie andere Irrwischen nachtansen. Es ist Ein Wort, siegelmäßig vor sehen Autor und auch vor unsere Freundschaft, hier am Bach des Manns, dort am Balthischen Meer: i Cor. III, 11-15. Dixi!

### Zwen hundert und neun und funfzigster Brief.

Uls ich Ihnen ein Paar Worte von des Herrn Lindners Schulhandlungen schrieb, glaubte ich in der That nicht, daß ich noch einmal darauf zuruckfommen solte. Das Eramen in der Schule ist dismal vorben, dachteich, Herr Lindner wird für das nächste Jahr andre Schulhandlungen mas den, und Seindschaften unter den Eltern erregen, wenn er dem Herrn Carl eine Rolle giebt, die man für Conraden begehrt hatte; — meinethale ben; ich habe meine Gedanken vom Schuldrama gesagt, und nun Abschied auf ewig. Aber, aber so hat es Herr Lindner nicht verstanden. ne Gedanken haben einen Brief. Wechset erregt, den ich Ihnen schicke, damit sie kunftig auch ben den geringften Kleinigkeiten gegen unfere feichte Uussprüche auf ihrer Huth senn mögen. Erst sehen Sie zween Briefe zu Thorn gedruckt, an denen Herr Lindner nichts will geschrieben haben. Aber Ronig Salomo wurte bald errathen, welches ber Lon der wahren Mutter ist. Darauf kommen fünf zirten Briefe das Schuldrama betrefi fend; die nach ber Gewohnheit bes leicht zu errathenden

schenden Versassers unter andern Mottos auch die ses haben: Es ist ein Knabe hie, der hat sünf Gerstenbrodt; und ich wolte wol wetten, daß die se fünf Gerstenbrodte kaum sünf Leute sättigen werden, denn nicht alle, die sich weiße Stäbe schneisden, können Wunder thun.

Per erste von den erwehnten Briefen Magt über. Die Ungezogenheit, womit wir pribeilen, über Bechterftreiche; furt, man will das Kind nicht in swey gleiche Theile zerschneiden lassen. Darüber will ich ihnen nichts mehr sagen. Ist es nicht seltsam, daß man uns die Frenheit rauben will, die Sachen Den ihrem Ramen zu nennen ohne vorausgeschiek. tes salva venia. Und ich glaube noch baju, daß meine Briefe über herrn Lindners Schrift mit aller möglichen Achtung, ohne ben Eon unsers Bri sprechfets zu verlieren, geschrieben find. Aber ich wolte fast errathen, warnm ich durchaus soll beleidigt haben: Herr Lindner hatte ben Die derot gelesen, der von urbaren Genien ganz neue Arten der Schauspiele erwartet. Dr. L. giebt uns wie er fagt, eine nene Art von Schanspielen, Die erdas Schuldrama nennet, und läßt uns bescheiden

den den Schluß heraustiehen. — Der Kritiker hat, deucht mir, gesagt, daß diese Schauspiele entwesder nichts neues, oder nichts bedeutend wären, und das ist nun freilich ungezogen.

Man hat sich nur ben der Idee des Schuldras ma ausgehalten, und gestanden, daß man in den Schul, Lust Spielen nur hier und dar etwas gelessen — sie vielleicht aus Vorürtheil rauh gefunden u. s. w., Man hat nicht einmalein einsiges Benstelle geben mögen. Lesen sie diesmal eine einzige Stelle und urtheilen sie selbst. Zephästion sagt auf der 12ten S. von Alexandern, wie ich vermuthe, denn ich nehme diese Stelle gerathes woll heraus.

Dank sen euch Gottern, die ihr ihm dis eine gehanchet.

Daß er der Siege sich so grosmuthsvoll ges brauchet.

Ich sah (im Auge stand die Freudenthräne mir). Ich sah ihn noch erhitt vom Staub im Schlacht. Revier,

Sein Schwetd, das von dem Blut der Feinde trunken drobte.

Und Sieg ihm im Gesicht, der flolzern Augenbete. — — Da kam die Königinn, die bog ihr marklos Anie, Die Alto weinete, und er umarmte sie: Bersprach ihr Sohn zu sepn, und sprach als Ueherwinder

Und, sah die Statyram, war feuerroth und ges linder:

Doch ihren Schönheiten, sonft Siegern zum Eribut

Jug kein zweydeutger Blik von leicht bekahlter Glut

Ein doppelt Zittern ab; er naht sich ihren Zeltern

Als Bruder, und sie ist so heilig, wie bep

Ich will ihrem Urtheile nicht zuvorkommen, aber gewis ists, daß die Ohren der Schüler in der Domschule zu Riga durch Weichlichkeit nicht verwöhnt werden.

Doch von den Nersen ist die Rede nicht. Im ersten Briese gestehet man diß selbst und sährt furt; " die Hauptsrage in der Kritik betrift das Schul-" drama selbst. Ist es eine Chimare, ist es etwas " Posierliches? Oder sollte es nicht Nollen geben, " da Schüler sich und den handelnden Personen etwas " was sagen könten, daran beyde Antheil zu neh" men hatten." — En ja doch. — Ein Sohn darf
nur seinem Vater Geld absordern, Antheils genug von beyden Seiten. — Weiter, — Rleider,
Decoration, und was man eigentlich Acteurs
nennt, gehören auss öffentliche Theater, — meis
netwegen, ich will nicht darauf besiehen: die Eltern sind nicht immer in der Laune ühren Kindern
Theatersleider machen zu lassen. Ich will auch nicht
ansühren, daß diese Stüse mit zum nöthigen Bestrug auf dem Theater gehören; aber das Schuldrama
selbst? Sie glauben nicht, wie sich Hrn. Lindners
Freunde drehen, um den Kunstrichter nicht Recht
haben zu lassen.

Dieser hatte das Schuldrama nach Hrn. L. eigener Erklärung beurtheilt. In der Vorrede sieht ausdrücklich, das Schuldrama ist eine vorgestelte "Handlung den Schuldrama ist eine vorgestelte "Handlung den Schulen gemäs, es ist also mehr "als blosse Dialogen, mehr als eine Rede, "übung, Declamation, oder ein sogenanter "Schulactus." Und darauf sängt Hr. L. an vom Plan, von den Knoten, mit einem Worte von dem ganzen Geräthe des Drama seine Kentmis berzusetzen, und die Regeln auf das Schuldrama einzuschen, und die Regeln auf das Schuldrama einzuschen.

Richt wahr, darnach mußte ihn doch der Kunsterichter beurtheilen? Er frug also: Soll das Schulderung von jungen deuten vorgestellt? So wurden Esther und Athae lig zu St. Epr gespielt, und dis, ist gar nichts neues.

Soll es ein Drama sepn, wo ein Kind die Roble eines Kindes haben kan? dann ist Philotas und Athalia vorhanden, und andere die mir nicht benfallen. Ich wolte eben so gut sagen, daßman Lowen. Dramata machen könte, weil im Piramus und Thisbe ein Löwe auss Theater kömmt.

Soll es ein blosses Gespräche zwischen Kindern kon? denn ist es kein Drama nach Hr. Lindners Erklärung.

Soll es eine interesirende Handlung senn, die. ganz zwischen Kindern vorgeht, und woben ihre. Karaktere und ihr Betragen den Knoten schürzen: dann gestehe ich, daß ich noch keine Idee von einemes solchem Drama mir machen kan; wol verstanden, daß ich Jünglinge von 16, 17, 18 Jahren, dies Leidens Kinder rethne.

Was antwortet man nun? Hören sie: "Ein "Schuldrama kan entweder nur anständige Rob. "Len für Schüler in sich begreiffen, und diese De "clamationsübung ist nichts neues. " (Das dächte ich auch und habe es gesagt,) " oder es sind " ganze Stücke, darin die Rollen selbst auf die "Schüler sich passen und sie zu Schültugenden " oder andere in ihrem künstigen Leben, z. E. auf " Akademien, auch durch sinnliche Vorstellungen " anhielten. "

Fast möchte ich sagen, meine Herren, vergessen Sie ihres Freundes eigene Erklärung nicht, er will eine ganze Handlung haben: wo will er diese unter Kindern sinden? Nimmt er aber den Karakter der Jünglinge dazu: denn ist es mit seiner Erlandnis kein neues Drama. Um uns aus der ganzen Verwirrung zu helsen, nehmen Sie Horzens Veschreibung von den verschiedenen Allern.

Redders voces qui jam scit puer & pede certo

Signat humum gestit paribus colludere & iram.
Colligit ac ponit temere & mutatus in horas.

- Wo ist bey einem solchen Alter eine Handlung, Die Absicht, Plan, Anoten und Verwifelung ba-De, möglich? Die erfte Anlage entwischt unter den Sånden. Colligit iram ac ponit temere. dem Verfolge wird man noch weniger festen Bus fassen können. Mutatus in horas. Und dis sind eigentlich die Personen für bas Schuldrama, wenn es eine neue Sattung fepn foll. Kommen aber die Jahre, daring den Schiller die Züge treffen prodigus æris, sublimis, cupidus: D! dann langne ich weber daß eine Rolle für ihn sepn konne, noch daß er eine Handlung anspinnen kons ne; aber es werden immer andre Personen von reifen Alter darin verwickelt werden. Will man auch diese Personen durch Kinder vorstellen lassen: meinetwegen; aber anser daß man fragen konte; warum nicht durch große Leute? So bleibt ausgemacht, daß diese Rollen gniammen genommen keis ne handlung geben, die den Schülern gemäß ift. Ich könte alsdann noch serner mit Rousseau-fræ gen, gen, warum man denn eben den Schilern alle diese Karaktere, die unmöglich alle sür sie Musier sepulkönnen, so lebhast vorstellen müße? Und tanssend gegen eins, der lose Junge wird mehr Bewonnderer sinden, als das fromme Schaaf, das sich von ihm i E. sein Morgenbrodt abschwasen läßt. Seizen sie dazu, daß dergleichen schnacksche Streiche keine sehr schlimme Folgen, wenigstens auf dem Theater nicht haben können, oder im gegenseitigem Falle seden den Unwillen auspressen mussen: incredulus odi. Aber ich will mich dies ser Wassen nicht bedienen.

Horen sie den Briesschreiber weiter: "Lassen " sie den Begrif der Buhne auch ganz ganz weg, " es darf mur ein Gespräch, eine Fabel des Pros " dikus seyn." So? Und dann ist es ja kein Drama mehr. Eben was ich gesagt habe. Worüber streiten wir uns dann?

Der Bischof, der seinen Bannstrahl in fünf Mandemens, oder vielmehr sein Mandemene in fünf Briefe zertheilt, gegen uns hat ausgehen lassen, schmählteben so gut auf Hrn. Lindner, daß er seis ne Arbeiten für neue Dramata nach Regeln aus gegeben. Doch wann Hr. L. einen Wischer Kriegt, daß er zu viel Schwäche gegeben, warum muß er demohnerachtet vertheidiget werden. Ich habe die fünf Hirtenbriefe ein Mandement genannt, und mit Recht, denn es werden weit mehr biblissiche Sprüche darinn angezogen, als in den gewöhnlichen Mandemens. Hören sie den Versasser selbst in seiner eigenen Sprache, davon ich nicht alles versiehe, es auch vielleicht nicht nöthig habe.

Die Fortsetzung folgt fünftig.

## Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

VI. Den 18. Februar. 1762.

Beschluß des zwen hundert und neun und funfzigsten Briefes.

Jos von aller dramatischen Gerechtigkeit müß, sen gleichwol Schulhandlungen senn, wenn "Waage und Prissche" der öffentlichen Kritik sich ihrer schämen sollen. — Um der Kunstriche, ter willen, die keine Engel sind, mußder Mann, einer Heerde, die Kinder sind, sein Haupt mit keinem dramatischen Kopszeuge, noch weniger aber mit eisernen Hörnern entstellen, wie Zedes, dia, der Sohn Engena. "——

Passen wir den besteckten Rock des Fleisches das vom Mondtribut der Musen blühende Sewand der

• G. Briefwechsel ben Gelegenheit einiger Briefe, die neueste Litteratur betreffend. Thorn 1762.

\* \* 2 Ebron. 12.

Sechszehnter Theil.

der Regeln: so werden wir bloß von aller dramatischen Gerechtigkeit, und dem Gotte der Liede gewachsen, der niemals aushört ein Kind in sepn, wiewol sein kleiner Arm große Wunder thut, und schrecklicher ist als die rauche Haut des Gemals des Hebe. Der Preis seines Bogens ist die Etzsüllung des ganzen Gesetzt, der Stackel seiner Pseile das Herz und der Tod eines jeden Gebots; der Schatten seiner Flügel pflanzt ein Eden erster Unschuld in der Wissen.

Was wollen wir aber jenem Dichter antworten, der unsere Schüler auf das tausendjährige Reich vertröstet, und uns so lange harren läßt, dis die Bühnen ausserhalb den Schulen ihren Gipfel der Wolfommenheit am Erstgebohrnen des jüngsten Aprils werden erreicht haben. Wir wollen mit einnem bekannten Seusser des Hageborns

#### - - hi in die Schule schicken!

Ohne Selbswerlengnung ist kein Werk des Genics möglich, und ohne Verleugnung der besten Anmerkungen, Regeln und Seseke kein Schuldras ma noch Urbild desselben. Kinder mussen werden, werden, werden, den Zweck der Poesse an Schülern zu erreichen. Nach dem Senskorn ihrer Araste muß
die Idee des Lieblings major in eskecku und zugleich minor seyn. Im Schweiß seiner Nase,
den niemand weder sieht noch erkennt als Ausus
idem, wird der Schöpfer einer Schulbühne nichts
als speciem ludentis, und im Rauchdamps einen Phosphorum leuchten lassen.;

ut speciosa dehine miracula promas Unstatt sich in einen Wettstreit mit dramatischen Nachtigallen zu wagen, wird das Schild seiner Schulhandlungen den Venusinischen Schwan zum Bilde haben, und zur Ueberschrift:

- hæc ego ludo,

Quæ nec in æde sonant certantia indice Tarpa Nec rederant iterum atque iterum spectanda theatra,\*

Er wird mit; dem " honigsüßen Shakespear"

— — Fancy's child

Warble his native wood-notes wild

(F) 2

poet

<sup>\*</sup> Hortat, Lib. I. Sat. to.

<sup>200</sup> Milton in seinem Gedicht: L'Allegre,

oder mit dem Bruder dersolympischen Siegerin die Grosmuth des Vaterherzens bis zur amentia übertreiben,

Ædificare casas, postello adiungere mures, Ludere par impar, equitare in arundine longa

Lassen Sie uns daher, liebster Freund, niemals, auch ben den größten Helden, wie Homer, das Gleichnis des lastbaren Thiers aus dem Gesichte verlieren: aber auch mit dem Rinnbacken eines Esels in der Hand nichts fürchten; weder den pertipatetischen Rönig des Thierreichs, noch die listiger Spisstadiaseit seiner vier spllogistischen Figuren, noch die Zahl seines Namens, den kein Pontiser Maximus quadrirt — —

- Man muß das Joch des Kreines willig auf sich nehmen, und nicht achten die Sunde der Unwis senheit, † die Schuld der Gotteslästerung, †† die Schande

<sup>\*</sup> S. Ageflaus II. im Baple.

<sup>\*\*</sup> Horat. Lib. II. Sat. 3.

<sup>†</sup> Assarb im Ps. 73, 22. und Agur im Sprüchp. 30. 2.

<sup>††</sup> Match. 26, 65. Joh. 10, 33.

Schande der heiligen Paderastie! — die sich bis zur Finsternis unfruchtbarer Werke, ja bis zu den heimlichen Derternerniedrigt, deren Plagen die Fürssten der Philister durch güldene Naturen \* versewigen — —

Wann Sie jest merken, warum eine Absonderung von den besten Anmerkungen über das Drama ju Schulhandlungen unumgänglich ist, damit der Ruhm and worten zwon, sie ra eroipia. " austhöre: " so bleibt uns noch übrig das zu erfüllen, " was Amos Comenius couvertere ludicra in " seria neunt, weil wir Schulhandlungen als ein " außerordentlich bequemes und vorthei hastes " Werkzeug voransgesest haben, um die drama, tische Poesse in ihre Kindheit zurücksühren, sie " zu veriüngen und zu erneuern. "

Ich könnte sast wie Rouseau an seinen Bischof gethan hat, hiezu sagen: gnädiger Herr, meine große Schalsheit besicht darum, ihre eigene Workte anzusühren.

**Ø** 3

Der

Der Widerspruch gegen Herrn Lindner ist noch beutlicher in der solgenden Stelle, darin der B. der Hirtenbriefe die Art beschreibt, wie er Schuldramata ausühren würde. Diese ganze Besschreibung ist komisch und schön, und ich setzt sie hicher, um diesen Briefweniger langweilig zu maschen.

Lassen sie mich, fängt er an, laßen Sie bem Burger zu Genf dichten, mit ein Monarch, dessen Ruthe über ith den blogen Sintern ber Kinder zu gebiethen hatte, auf irgend einen Flecken ohne Mahmen ware. "Dann mußte ich freylich durch Lachen und Weis nen mein Schickfal erfräglich zu machen suchen, ", ansiatt darüber zu bersien. Die erfte Stunde, " der erste Tag, die erste Woche, der erste Dos " nath meiner orbilischen Regierung möchten mie fauer genug werden. Ich wurde aber gebuldig fenn, " wie ein Ackermann wartet auf die köstliche Fruche " der Erden und darüher geduldig ist, bis er ems pfahe den Morgenregen und Abendregen.

" Je weniger meine Kinder lernen wollen; des " sto hikiger wurde ich seyn von ihnen zu lernen, " aber " aber alles verstohlner weise. Die Zeit kommt " endlich näher, da ich und meine Schiler Gar-" ben ihres Fleißes und Prob n der Früchte auf-" weisen sollen, gleich jenen Kundschaftern, die " am Bach Eskol eine Rebe mit einer Weintrau-" be abschnitten, und ließen sie zween auf einem Ste-" eten tragen, dazu auch Granatäpfel und Feigen?

"Den neuen Monarchen in priesterlichen "Schmuck zu sehen läuft alles zu meiner Schule, "als zur Erndte oder Kelter —

— prima noni ducent examina reges "
Vere suo, ludet que fauis emissa innentus."

"Beilniemandlänger warten will, wird der Vor"hang aufgezogen. — Ueber die Runzeln meiner
"Stirne, vergißt man die Unordnung meiner sal"schen Haare. Bauch und Jüße sind bedeckt. — Die
"eine Hälste meiner Schulhandlung spiele ich
"selbst, indem ich in der Person meiner Kinder
"ben Inhalt desjenigen aussage, was sie von mir
"gelernt haben oder hätten lernen sollen. — Zu
" der

Virgil. Georg.Lib. IV.

" ber andern Hälfte habe ich einige Buben un" ter der Hand abgerichtet, die den Ausbund aller
" Schulstreiche wiederholen müssen, woran ich
" ein Jahr lang gesammelt, und die mir die Ta" ge meines Standes am meisten pergällt oder
" persüßt haben.

"Dieser Embryo meines Schuldrama sieht "nach Molfen aus, die zum Kase gerinnen; "aber — es wird gesäet in Unehre und wird auss, ersiehen in Krast. — Und du Karr! das du "säest, ist ja nicht der Leib, der werden soll, "sondern ein bloß Korn. — Der aber Saamen "reichet dem Säemann, der wird ja anch das "Brodt reichen zur Speise, und wird vermehren "euren Saamen und wachsen laßen das Gewächen, se euren Saamen und wachsen laßen das Gewächen, se eurer Gerechtigkeit —

"Unterdessen lehrt ein Jahr das andere, und "im zwenten unterscheiden sich schon meine Schul-"handlungen durch Larven zum Besten aller Zu-"schauer, die mit den Augen hören, und durch "einen Chor, den ich aus den Deputirten seder "Rlasse aufführen würde. " Ille bonis faueatque & considerur amicis, " Et regat irratos & amer peccare timentes; " Ille dapes laudet mensæ breuis; ille salubrem " Iustitiam legesque & apertis otia portis; " Ille tegat commissa Deosque precetur & oret " Vt redeat miseris, abeat sortuna superbis.

"Dies officium virile und diese Sitzen des "Chors sind verstummt, seitdem der Abohlstand "haracterisitt;

" -- Lex est accepta, chorusque, Turpiter obticuit-

Blattern und Galanterien würde ich meinen "Schulhandlungen einpfropsen, wenn der Pfarr, herr unsers Kirchspiels ein zierlicher Abt wäre, " wund des Schulzen Tochter, nebst ihrer Mutter die ganzen Gemeine die Liebe des Nächsten im Wan, del predigten, oder falls die Wechselbälge meis ner Dorfschule schöne Geister, und die wohlges " wogenste Jünglinge nichts als Masken zu Bällen und Tänzen wären, die ein Phrygischer Fuchs " meynt.

,, Im driften Jahre meiner Schulhalterschaft " wurde ich erfullen, was vom Thespistgeschrieben sieht, und ein Schauspiel zu Markt bringen, das meine Rinder singen und spielen sollten peruncti fæcibus ora. Mir wurde vor ben Hefen der dramatischen Dichtfunst eben so wenig eckeln, als den Virgil vor den Gedarmen des Ennius. — Wenn Diberot das Burleske und Munderbare als Schlacken verwirft: so verlies ren gotiliche und menschliche Dinge ihren wes sentlichsten Character. Brufte und Lenden ber Dichtkunst verdorren. Das mosor der homerie schen Gotter ift das Wunderbare seiner Muse, das Salk ihres Unsterblichkeit. Die Thorheit der gerar daiporior, die Paulus den Atheniensern ju verfündigen schien, mar das Geheimnis seiner frolichen Friedensbothschaft. Das copurseun des ganzen Newtons ift ein kindisches Possenspiet gegen den Paan eines Morgensterns; und das Burleske verhalt fich jum Wunderbaren, das Gemeine jum beiligen, wie oben und unten, " hinten und vorn, die Hole jur gewölbten Hand. .. Im vierten Jahr wurde ich es vielleicht dem " Jahrhundert Ludewig des XIV. zuvor thun, und durc

"dnrch den Stein der Weisen Geschichte in Jabeln " und Fabela in Geschichte verwandeln.

"Mehr als einen Bock wird das fünfte, "Jahr meiner Schulduhne machen, und ihrem "Schukgeist murden die weisesten Gesetze des dras "matischen Coder aufgeopfert werden—

"Hierauf reist vielleicht ein Verleger, der salle "Messen im Lande besucht, in Gestalt eines preußi-"schen Werbers durch meinen Flecken. — Mit "Ublersklauen entsihrt er meinen sünssährigen "Beytragzu Schulhandlungen, um wie der Raa-"be, Sanymedes mit der Zeit Mundschenk zu "sein — Schaut! im Zeichen des Wasser-"manns geht ein doppelter Phomelhant auf;)

,, —— albe sic humero niteus,

" Vt pura nocturno renidet

. Luna mari, Cuidiusque Gyges;

" Quem si puellarum insereres choro,

,, Mire sagaces falleret hospites

"Discrimen obscurum, solutis Grinibus ambiguoque vultu.

Horat, Lib, II, Od. 5.

"Alle Kunstrichter vom hochwürdigen 3. an "bis zum Dieb-in der Nacht, der noch kommen "soll, werden meine Astrologen, Gevatter, Gön, ner seyn; und ich

Ihr

gehorsamer Diener, Johann George \*\*\*\* nn.

Königsberg. Am Katharinentage.

Werken Sie über diese Stelle mit mir nur so viel an, daß die benden ersten Jahre Verstellung gen enthalten, die nach Hrn. L. Erklärung keine Dramata oder ganze Handlungen sind, daß im drieten, vierten und sünsten Jahre grössere Schüler auch nach und hach sestere Raraktere geben; und da der Schulmonarch leicht einen zierlichen Abt zum Pfarrherrn und eine mitkridige Christin zur Fran Schulzin habeit künnter so ist zu vermuthen, daß er seinen Schulhandlungen nicht der Schüler wei zen, sondern der Zuschauer wegen, Galanterien einpfrops n; solalich Scenen aufführen würde, die man ben blossen Kindern nicht erwarten kan: Kurz, Hr. L. hat nach Diderots Anweisung eis ne neue Art von Drama ersunden, und auch wie Diderot die Idee des Drama, so wie sie durchs gehends angenommen wird beybehalten wollen: und nach dieser Idee ist seine Art entweder nicht neu oder unmöglich. Deswegen seugne ich keines weges, daß die Idee des Drama sehr verändert werden könne, und daß nach solchen Beränderuns gen neue Stücke erscheinen können, die man jest nicht kennt und für die man vielleicht neue Namen ersinden wird. Sie sehen also, daß wir uns in unsern Briesen zuweilen nicht so siark wiederspreschen, als man uns Schuld giebt.

# Zwen hundert und sechzigster Brief.

Es verlohnet sich sast kautn der Mühe, sich mie einigen Aleinigkeiten, die in dem Brieswechsel als Einfälle vorkommen, noch länger auszuhaiten. Ich hatte den Philvtas, als ein Bevspiel eines Sches angesührt, indem es eine Rolle gebe, die für ein Kind zugeschnitten ist. Der Unbekanntesolgert daraus, daß ich den Philotas, als ein Stück zu seinen Schulhandlungen vorschlage. Nicht doch, kein Mensch hat daran gedacht. Es kam blos darauf an, ein Erempel zu geben, und alles Haßes gegen den armen Philotas ohnerachtet, kan man nicht leugnen, daß das Erempel zu meinem Sase sich passe. Ich mus Ihnen die lussienem Sase sich passe. Ich mus Ihnen die lussies Kritik über den Philotas ganz mittheilen.

"Als ein Stud, das ich den Forderungen "nach für die Schulbühne schiedte, empfiehlt er "den Philotas."— empfiehlt? wer hatdenn empfohlen? Als ob man um den Philotas verlegen wäre.

.Philosas?

33 Bbilotas? - Run ia doch! Im Cadettenhause , wurde er an einer angemeßenen Stelle predigen, 'm' aber in burgerlichen Schulen? daran zweifle ich " noch. " - Spaßhaste Widerlegung! ! Das Cadettenhaus ist doch deucht mi. eine Schule junger Leute. Dort mare Philotas angemegen. Allfo wate er ja ein Schuldrama. Denn Philotas verrath ju fehr ein kindischen Seld? Wenn er kein Rind ware, hatte ich wol seine Rolle angesührt? Ich habe irgendwo von dem neunjährigen Sohne eines Officiers gelesen, daß er nach einer in der Seeschlacht empfangenen Wundezu den umfiehens Den gesagt; was wurde-ma bonne sagen, wenn sie mein Blut rinnen sabe! Das war boch auch wol ein kindischar Held, und es ist eine Geschiche te. Im Worbengehenmerken fie noch an, wie gerne die Herrn, die über unsern Ton schrepen, eben denselben Ton annehmen - wollen. Ein Bestreben, womit uns unsere Wiedersacher oft mehr belustigen, als Sie vielleicht denken. — Der Kunstrichter wiederruft bald darauf. Es murde ., sagt " er, auch nicht blos für Schiler sich schicken, " es mußen erwachsene Personen unter den Acteurs " seyn. Hier versteh ich nichts." Dis ist mahr-Dastig

haftig nicht des Aunstrichters Schuld. Er hat bloß sagen wollen, daß in dem Philotas nicht alle Rollen für Ainder zugeschnitten senn, sondern die übrigen Rollen für die andere Perioden des Les bens gehören.

Der Beschluft folgt kunftig.

### Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

VII. Den 25. Februar. 1763.

Beschluß des zwen hundert und sechzig-

"Tan des Aenserlichen wegen ein Schüler nicht, anch einen Bater vorsiellen?" In doch, D. Fausten, wenn er sein Rector so will. Aber ges hört des wegen die Vaterrolle in das kindischen Alter, aus dem allein die Rollen hergenommen werden müßten.

"Bon Polytimet, seinen Antiveden, wird "nicht gedacht. — "Im! "Und noch einmal Hm! War es nothig seiner zu gedenken, da er Hierzukeinneues Exempel abgab? Und überhaupt nennt man den Blistl nicht gerne, der nur in der Bibel ließt, damit Tom Jones, der ihm die seinige verkaust hatte, Schläge kriege.

Gechezehnter Theil.

Ŋ.

Di

Der Briefschreiber wollte gerne, daß ich mich in die Vertheidigung meines Urtheile über einige Karaktere in einem seiner Stücke, und über seine Abhandlung von der Sprache überhaupt, einlaße. Er spricht von benden. Aber ich — ich lause nicht in den Fallstrich. Ich müßte Hrn. Lindeners Schrift noch einmal sast ganz durchlesen.

— Ich gestehe aber, daß ich mich geirrt habe. Mit der Erklärung, die Hrn. Lindner von eis nem Provinzialwort gegeben, sind seine Freunde nicht zufrieden: kein Wunder! Aber mit der meis nigen — wie leicht zu erachten — auch nicht.

<sup>&</sup>quot;Wenn von gleich bedeutenden Worten die ers " sten und herschenden Scribenten einige ganz un-" gedraucht lassen, die zu ihrer Zeit noch üblich " gewesen, so sind die ungebrauchten Provinzial-" Worter. " So sagte ich. Nun sährt man fort.

<sup>&</sup>quot; Also Schwäll brauchen gute niederbeutsche " Dichter, aber es ist deswegen boch ein Provin-" zialwort,

" zialwort, daß man nicht durchgängig versieht." Iween Fehler in einem Othen. Schwall wird, so viel ich weis, von allen hochdeutschen Schriste stellern gebrancht. Z. E. ein Schwall von Worsten. 2) Ein Wort das nicht allenthalben verständlich ist; ist deswegen kein Provinzials wort.

Und welches sind herschende Scribenten?—"Di "ein, dunkles sur das andere." Nicht so sehr, herschende Scribenten sind diejenigen, deren Bücher durch das Vorurtheil für die Provinz, darinn sie geschrieben worden, im voraus empsohlen, fast durchgängig gelesen worden. So hatte aber Sachsen das Vorurtheil zu den Zeiten der Resormation vor sich, daß darin die meisten Schulen und Gelehrten angetroffen wurden.

"Nicht der Gebrauchende sondern der Gebrauch "selbst, bezeichnet das Wort." Unstreitig! aber der Gebrauch entsteht durch die Gebrauchende. Und diese sind von zweyerlen Gattung, entweder herschende Scribenten, oder redende und Meistersanger in den Provinzen. Das Schönste ist, daß man uns keine and dre Erklärung anstatt der meinigen giebt. Leben sie wol! wie viel Zeit haben wir bende verstehren!

### Zwephundert und ein und sechzigster Brief.

"Ich habe einen grossen Worfas gefasset, sage "ber hr. v. Justi in einer seiner neuern Schrifs sten. \* 3ch will mich bemuben, in verschiedenen "Werken die hohe Einbildung zu maßigen, die "wir Europäer von uns selbst haben. "ich die Regierungsformen, dann die Sitten, " endlich bie Religion Europens mit den nämlichen "Studen in den andern Welttheilen in Bergleis "chung sezen." Das erfie ist gekeistet; die benden andern folgen in einer unbestimmten Zeit. Wie gefällt ihnen dieser Vorsat? Ohne Zweisel recht. gut. Je mehr man und Glieder ju Berhaltnissen. bekannt macht, desto mehr wächst unfre Weisheit an, desto reifer wird unfre Bernunft. Dis ift noch nicht alles. Dergleichen Abhandlungen, wenn fic nur etwas taugen sollen, mussen mit, großer Freye muthigkeit geschrieben werden, und, wir haben D 3 ٤Š

\* Vergleichungen der Europäischen mit den Affatischen und andern vermeintlich barbarischen Regierungen in dren Büchern verfasset von Joh. Heinrich Gotte lieb v. Justi. Betlin ben Rüdigern 1764.

es langstens angemerkt, diese Freymathigkeit ist unter-uns selten, und kan nie genug in Schwang kommen. Von ihr allein kan man die mannliche Schreibart erwarten, die, unbekummert um den Put rednerischer Figuren, durch die schone Bildung ihrer Gliedmassen, und durch die redenden Gefichtszüge jebermann zur Bewunderung binreißt. Der Hr. v. Justi hat biesen Pfad nicht gang ohne Stuck betreten, und ich habe feine Schrift mit Vergnügen gelesen. Man wird allzu leicht durch den Vortrag folcher Wahrheiten eingenommen, die nicht jeder sagen "Affert ista res opinionem, quia libentissime a homines audiunt ea quæ dicere ipsi noluis-"fent. " Und'warum solte es allein in Deutschland perboten senn, die wechselsweisen Pflichten des Oberherrn und bes Unterthanen naher ju beleuch: ten, jenem zu sagen, daß er nichts ift ohne diesen, und diesen zu erinnern, daß ber Regent, als ein Mensch, auf Verzenhung mancher Fehler Unspruch habe. In Franckrich reden nicht nur dies jenigen, welche Sicherheits halber ihre Ramen verbergen; sondern fogar die Vorsprecher des Polfes. Es ist nur zu beklagen, daß der Hr. v. J. feinesweges

keinesweges den körnichten Vortrag hat, der viele leicht in diesen Studen bis jest noch dem Werf. des Berrn und Dieners eigen ist; und dis kan ein neuer Beweis senn, wie viel die Materie, die man abhandelt, dem Styl zu Hulfe kommt.

Das Werk selbst ist in dren Bucher abgetheilt, ohne daß ich errathen kan, warum? Ich habe das Verzeichnis der Artikel etlichemal überlesen, und ich weis noch nicht, warum ein Artikel im ersten Buch steht, und nicht im zwenten ober Doch dis ist eine Rleinigkeit für fie; dritten. für mich ware es bequemer gewesen, wenn ich einen Plan hatte entdecken konnen. Ich suche alzu gerne einen Faben auf, 'ber mich in meinen Betrachtungen beym Ausziehen eines Buches leiten fan.

Da ich ihn hier entbehren mus: so lassen sie mich mit einer allgemeinen Anmerkung den Anfang machen. Mir deucht, der Hr v. I. vergleicht das, was er in der Ausübung in Europa ben den Regierungen sieht, mit dem, was er in Die Beschreibung der Theorie ausländischer Regierungen

gierungen gelesen hat. Und dann kommen, wir arme Europäer wol meistens ben der Vergleichung au turg. Sie miffen, wie miderfprechend die Rachricht. ten in Absicht auf China sind. Die Kaussene entwerffen ein ganz anderes Bild von diesem Lande als die Jesuiten. Der Hr. v. J. erklart seinen Glauben für die Beschreibungen der letztern, und feine Grunde nehmen beym erften Anblicke ein. Mi es aber nicht auch von der andern Seite wahr, daß derjenige, welcher an dem verderbtes sten zofe und in einer Zauptstadt gut aufgenom. men, sich einen Entwurf von den heilsamen Berfassungen des Landes geben läßt, vortheilhaft von der Regierung urtheilen wird; dahingegen der andre, der in einer Provinz, ohne Schuz, den Plackerepen der Unterhedienten ausgesetzt ist. Aber die Gewaltthätigkeit und über schlimme Berfassung klagen wird? Welchem von beyden sollen. wir nun Glauben zustellen. Werden wir der Rentnis des erstern mehr trauen, als der Empfins bung des andern? Der Eigennüßigkeit des lettern, welche vi lleicht angetastet worden, kan freylich das Bild schwärzen: allein die Liebkosungen, wodurch - burch die erstere schwindlich gemacht wird, erhos ben anch die Farben an seinem Gemählde.

Ich füge eine Anmerkung über einen andern Gesenstand hinzu, der B. schließt seine Schrift mit Bestrachtungen über die Regierungsverfassungen des Pestuanischen Reichs. Ich hatte immer die Einrichtung der Jesuiten im Paraguay, als das Meisterstüf einer Politik angesehen, und daher den Jesuitischen Kopf bewundert, der es empfunden. Allein, wie wenig has den hier die Jesuiten zu thun gehabt? Sie fanden, wenn anders die Nachrichten, die der B. hier nach andern giebt, acht sind, sie fanden den ganzen Plan vor sich. Es kam nur auf die abermastige Einsührung an; und auch diese wurde ihnen leicht unter einem Bolke, sur das ein solcher Plan gleichsam zugeschnitten ist, und dessen Vorsahren daran gewöhnt waren.

Lassen sie mich nun in die Schrift selbst hinein gehen. Ich nehme einen einzigen Artikel heraus, der aber einer der wichtigsten ist, und über den ich nachher noch mit Ihnen, nach meiner Gewohns beit plaudern werde. Hr. v. Justi handelt von den den Strafen. Ich will suchen Ihnen den Ausjug seiner Gedanken so kurz als möglich ju geben, ohne dem wesentlichenzu schaden.

"Die wahren Grundsätze von dem Gebrauche "der Strasen und ihre Verhältnisse zu der Natur "der bürgerlichen Versassung sind noch gar nicht "aussindig gemacht; die Feld ist noch ganzunde-"kannt und ungearbeitet." Der Grund davon fällt in die Augen. Die Strasen, welche die Religion ankündiget, sind eine ihrer wichtigsten Puncte. Man hütet sich immer dergleichen Puncte, wenn sie nur diesen Ausdruck erlauben, durchzuschäfteln: oder man hat den Lehrsatz der Religion vor Augen, und schneidet seine übrigen Sedanken darnach zu.

"ersten Grundsätz., Montesquieu fängtniemals ben dem Begriffe der Sache an, die er vorträgt aber er macht es leicht, dazu hinauf zu steigen. Er ist immer, wenn ich so sagen kan, in der Mathssube der Nationen, vergleicht ihre Archive, und giebt jedem den ihn zukommenden Grundsatz. Dis ist sreylich archt der allgemeine; aber er läst sich herausbringen.

" Man betrachtet die Menschen entweder als Ge-" schöpfe, die sich ihrer Vernunft bedienen, oder als " solche, die sie nicht ausüben. Zwen Gesichts. " punkte, woraus die ersten Grundsage der Stras " fen fließen. "(Bielleicht führe ich fie weiter hin-" auf.) Im lettern Falle giebt es nichts als Stra. fen. " Unterricht und Bewegungsgrunde find unmöglich. "Dieser Fall findet sich benm Despo-" tismus und ben der Aristofratie. Beyde dens ken nicht, und wollen, daß ihre Unterthas nen Bernunft gebrauchen. Erniedrigend genug, für die Menschheit, ohne doch Mitleiden zu " verdienen. Denn die Menschen haben selbft der-, gleichen Regierungen eingeführt. Im ersten ., Falle sucht man anstatt der Strafen Unter-"richt und Bewegungsgründe benzubringen. Ma-" chet diese so vollständig und wirksam als möge " lich, und die Strafen horen auf. Sich auf die " natürliche Unart der Menschen berusen, um ju erklaren, daß die Menschen boshaft find, ift , ein tacherliches Geschwäße. Genugsamer Um-, terricht, würksame Triebsedern, und Pflichten, , die der Ratur der Menschen gemäs seßt

" sest diese dren Stude sest, und niemand wird " boshast sepu.

" Die burgerlichen Pflichten find so leicht zu baffen, daß die gemeinste Fähigkeit dazu bins " reicht. Es liegt also nur am Unterricht. Hier, aus folgt, erstlich, bag bie Schuld ber Entgen " genhandlung mehr jan der Regierung, als an den Unterthanen liege; zweytens, daßdie Strasen nicht das eigentliche Hulssmittel " Sie find hochstens ein lindrendes Mittel Mene Folgen; für vernünftige Wesen ges horen keine ftrenge Strafen. Die Strenge. würket Furcht, und diese erflickt den besteu. " Saamen edler Beweggrunde. Schaam und 3 Schande ift diefer Wefen eigene Strafe.,

"Gütigkeit ist also der erste Regierungsgrunds, satz: aber dieser macht unsre Vorausseung noths, wendig und diese Vorausseung den Unterricht.
"Die Canonischen Bücher der Chineser, enthals, ten nehst der Geschichte des Reichs sonst gar "nichts, als die Pflichten der Regenten und der "Unterthanen; dahingegen die canonischen Büs, der aller andern Völker fast nichts als Fabeln, Frazen und abgeschmackte Träume in sich begreissen,

"Jen, wogegen sich die gesunde Vernunst emporet.
"In den niedrigsten Schulen vor dem geringsten
"Pobel wird sonst nichts gelehret als kurze Aus"üge aus dem King. Aber in Europa? Nichts
"lernt der Unterthan weniger als die Pflichten
"gegen den Regenten, den gesamten Staat und
"gegen seine Mitbürger. Der Hälste der er"wachsenen Unterthanen bleiben die Namen davon
"undekant. Aller Unterricht geht auf die Neligion
"gerade, als ob es nicht eden so nothwendig wäre,
"gute Bürger zu erziehen. Dieser einzige Fehler
"ist hinreichend uns den Titel gesitteter Nationen
"abzusprechen.

"Enthält die Bibel diese Pflichten? Ich finde "in der ganzen Bibel nicht den geringsten Beweis, "daß sie sich um die Regierung der Bürgerlichen "Bersassungen hat bekümmern wollen, die Vor-"siellungen 1. Sam. 1.11.12. von den Rechten "eines Königes scheinen blos zum Schrecken des "Iddischen Volks gegeben zu seyn. Die Ver-"nunst erschrickt vor diesen Rechten. Andre "Sprüche der Bibel z. E. Seid unterthan der "Obrigkeit, die Sewalt über euch hat; gebet dem Rayser

· " Kayfer mas des Rayfers ift u. b. m. geben nur "einen hochst unvollkommenen Begrif von den Aus dem ersten Spru-, burgerlichen Pflichten. " che scheinet ju folgen, daß man nur der Obrig-"keit deswegen gehorchen musse, weil sie Gewalt bat; und man wurde demnach jedem " rechtmäßigen Besiger, welcher diese Gewalt an sich "reißt, ohne Bedenken unterthänig, seyn muffen. "Der andre Spruch von den Abgaben halt einen "überaus schlechten Grund in sich, der allein von " dem Geprage der Minge hergenommen ift! " Nach diesem Grunde murde ein Fürst, ber kein "Geld schlagen liesse, auch keine Abgaben fordern " Wunen . Unfre burgerlichen Gesete bleiben eben fo "unbekant; wir vernachläßigen die Triebfedern. "Es bleibe also bochstens die Strenge der Strafen "übrig. Diese sucht man bey und zu vermeiden, "und daher sind unfre meisten Regierungen wiber-" finnisch."

Dis sind des Hrn. von Justi Satze Um meine Gedanken darüber zu sagen, muste ich einen andern Bogen anlegen; und so mag er denn morgen der Ansang zu einem neuen Briefe sepn.

#### Zwenhundert und zwen und sechzig= ster Brief.

Ich sange von dem Begriffe der Strase an, und wenn ich den Begriff glücklich entwikele; so sage ich alles, was zur Theorie der Sache gehört. Jedermann weis daß dieser Begriff zwen Uebel in sich schließt, davon der eine als die Ursache, der andre als die Folge, angesehen werden mus. Sie siehen also im Verhältniße gegen einander; und wenn man sich das Wesen oder die Person dazu denkt, bey der sie zusammenkommen, oder an welcher sie ihr Verhältnis äussern, so hat man alle Ersordernisse des Begriffes. Ich zeige sie an um in der Entwikelung desso leichter sorzu fahren.

vordere Glied des Perhältnisses und zugleich als die Ursache des Andern anzusehen ist. Man nimmt es hier, um auch dem Sprachgebranche zu Hilse zu kommen im weitern Verstande. Man sett nicht immer die Frenheit oder die Möglichkeit ihrer Anwendung ber den Per onen voraus, wo man es will entdeckt haben. Senug, daß das Sute

Sute bem es entgegen steht, moralisch ist und nicht anders als durch die Würkung der Vernunst erhalten werden kan. So straft man Thiere, so straft man Kinder wegen Vergehungen, die eigents lich, für sie nicht übel sind, und die nur dem Suten, das sie nicht einsehen, entgegen handeln.

Die Fortsetzung folgt kunftig.

### Britfe

die neueste Litteratur betreffend.

IX. Den 4. Mars, 1763.

Beschluß des zwen hundert und ein "
und sechzigsten Briefes.

des Verhältnises, öder die Folge des ersteren Uebels darstellet. Es kömmt uns hier nich nicht darauf an, von welcher Natur'es sepus und wie es als Folge verknüpft senn mag.

3) Die Person, ben welcher diese Stucke zus sammen kommen. Es wird nothwendig ein Welenk erfordert, das sich als Ich deukt, das sich eine Empsindung zueignet, und das unterscheiden kanz wodurch diese Empsindung verürsachet worden; der daß sie eine Folge des vorhergehenden Hand dels sein.

Sechozehnter Theil:

Da

Der wichtigste Umstand für den Rachdenkenden ist das Verhältnis zwischen den bezden Uebeln: und ich glaube, daß seder vorzüglich auf die Nothewendigkeit und auf die Bestimmung desselben Achetung geben werde.

Um die methaphpfische Lehre der Regationen du vermeiden, darf man sich hier nur auf die will. kubrlichen Strafen einschräufen. Die Nothwens digkeit des Berhaltnisses enisteht ber diesen aus der Beschaffenheit der Kraste, die man wurklam machen muß, um zu bem gemeinschaftlichen 3mei de zu gelangen. Lassen Sie uns aber folgende Anmerkung, die mir eben so wichtig als fruchtbar scheint, nicht vorbengehen: die Rraft, welche ans Diefem Verhaltnife entspringt, wurft gleichsam burch Zuruckprallung zum gemeinen Zwecke. Der Wib le, welcher ihm entgegen zu handeln gesonnen ist, begegnet ihr auf dem Regations : ABege, slößt an sie, und prallt jurnd. Darans folgt, daß je of ter der Wille an dieses Kraft stößt besto schwächer diese Krast werde; weil eben dieser öftere Wieders hohlung ein Beweis ift, daß die gange Starke des bosen Willens, der von keiner directen Kraft weiter gebrochen

gebrochen wird, auf sie stoßt. Folglich hängt diese Nothwendigkeit allerdings von der Beschafssenheit der directen Kräste ab, die zum gemeinen Zwecke treiben können, und die Frage muß so gessetzt werden: wird in allen Fällen zu den directen Krästen diese andre, die durch Zurückprallung würckt, ersordert.

Ben der Bestimmung des Berhältnisses, wird das Wesentliche auf die Bestimmung des ersten Sliedes davon ankommen. Man mus aber nicht aus der Acht lassen, daß um dieses erste Slied zu bestimmen, die darinn enthaltene Stücke ausein ander gesetzt werden mussen.

Diese Stucke sind, deucht mir 1) Die Größe des moralischen Uebels. 2) Die Personen welche es ausüben. 3) Die Leichtigkeit es auszuüben, welche von der Beschaffenheit der Triebsedern zum gemeinen Besten herrühret. Ich solte denken, daß sich aus diesen Stücken auch die Verschiedene beit der Strasen in den verschiedenen Regierungssteit der Strasen in den verschiedenen Regierungssteit dem herausbringen ließe. Urtheilen sie nicht nach dem Begriffen sich leisten kan. Urtheilen sie nach den Begriffen selbst.

s E

Die

Die Große des moralischen Uebels beruhet auf ber Matur des gemeinen Bestens; daß heißt, benn vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgebrudet - Je größer es ift, je mehr ce Ges genseiten hat, je eher es fan erschüttert werben: får desto größer wird das moralische Uebel angeses ben werden. Ich muß, ehe ich fortfahre, eine Unmertung machen; die manchen Schwierigkeis ten abhelfen wird. Das gemeinschaftliche Beste heißt hier leider nicht allemal has, was allen Glies dern des Staats jum mahren Bortheil gereicht, sondern das, mas die Regierungsversassung eines Ctaates mit sich bringt. Go erfordert der Des potismus, daß der Wille des Despoten ungefrankt bleihe; er wird also dessen Krankung als das hoch fle Urbel ansehen.

Run wirken sum gemeinen Besten verschiebei ne Rader, die nicht alle von gleicher Wichtigkeit sind Jeh mag keine Altegorie machen; soust konnte ich leicht sedes Rad mit seinem Beynamen nennen. Es wird aber zur Deutsichkeit bequemet skyn, wehn wir anmerken, daß sede So ietät das haben muß, was sie zur Societät macht, die Sichers beis

heit; das was sie zur Societat von diefer oder jener Verfassung macht, die Rube; und das was ihre Triebseder abgiebt, oder die darnach eingerichtete Sitten. Ich rechne, und gar nicht gewaltsam, jum zwenten Stuck die Religions verfassung. Hiernach wird unstreilig alles moras lische Uebel beurtheilt; nur ist es nicht allemal leicht zu sagen, ab die Verletzung des ersten oder des zweyten Stuckes für erheblicher anzusehen sep. Vermuthlich rührt es daher, weil, bende fast immer sehr ftark in einander einfließen. Das Meis ste daben kommt auf die Regierungsverfassung an. Sie erwarten nicht, daß ich nun die einzelnen Falte aus einander lege; wer darf nach einem Mons tesquien die Feder ansegen: wer hat das nothige dazu, wie er, gelesen? Meine Absicht mar das Allgemeine, was er verschwiegen hat, anzubringen. Run kommen wir zuden Perfanen, die das moralische Uchel vollstrecken.

Alles kömmt auf die Denkungsart an, die man diesen Personen bendringen kan, beziehrn will, bengebracht hat. Rur mus man hier anmerken, daß häusige und strenge Strasen der Denkungsart,

wenn sie von einer gewissen Gute ift, ober wenn man fie ju derfelben ju bringen Sofnung hat, dies se Denkunsart, fage ich, andern, und ganglich verderben. Die plychologischen Grunde bagu find leicht. Je mehr also in einer Regierungsverfaf sung an einer gewiffen Gute ber Denkungsart gelegen ist, desto gekinder und ausgesuchter werben die Straffen fenn, und dis ift, duntt mich, der wahre Grund, warim in Demokratien, wo es besonders auf die Denkungkart der Gleichheit ankommt, die Strafen so gemäßigt find. Eben Diese Personen geben auch Gelegenheit jur Wahl der Strafen, und daher ist es wahr daß alles eine Strafe ift, was das Gesej eine Straffe nennt; wohl verstanden, daß das Gefes im voraus nach der Denkungsart eines Bolkes abgefasset sen.

Ich eile zum dritten Stück. Die Strafe ist fast immer im umgekehrten Verhältnisse mit der Leichtigkeit des Verbrechens. Eine Blutschande wird härter bestraft als eine andre Verlezung der Zucht. Und mit Recht. Man sieht nemlich auf die Stärke der Triebsedern, die in solchen Fällen zum maralisch Guten antreiben können. Dier

zeigt fich vornehmlich der Einfluß der Religion und der einem Volle bengebrachten Denkungkart. Es kan ben einem Volke leicht senn, ein gewisses Verbrechen zu begeben, ben einem andern hingegen sehr schwer. Daher werden ben diesen Wolfern gang verschiedene Strafen auf einerlen Verbrechen gelegt werden. Es wurde eine lehrreiche und ergdzende Untersuchung senn, durch die Sefchichte herunter die Abanderungen der Strafen vorzuweisen. Der Hauptschlussel wurde unftreis tig ben der Abanderung des Begriffes vom moralischen Uebel liegen; das heißt, so bald man die vermennte Sache Gottes mit der Sache des Staates vermenget; so muffen aus diefem Gefichtspunkte alle Verhaltnisse anders werten. Wenn man vollends ben der Strafe nicht darauf fieht, daß ein Bewegungegrund gum Guten, fondern eine Vermehrung des Rujens für den Einnehmer der Strafe daraus erwachse, so fällt alles Nathrliche der Verhältmisse weg und es gieht keine Strafen mehr, sondern Auflagen.

Unfre Briefe können nicht Abhandlungen wers den. Entwürse, Aussichten, Gedanken, die in einer gewissen Folge siehen, aber sehr viele das I 4 swischen ersordern das ist alles, was wir uns geben können. Ein Buch von den Strefen das ohne geschr nach diesen Ideen geschrieben wäre, und durch die historische Abhandlung, davon ich eben geredet, seine volle Erläuterung arhielte, würde, ich darf es sagen, neu und wichtig seyn.

Si quid novisti rectius istis. Candidus imperti si non his utere mecum.

patriotischen Geschlschaft zu Bern, die wir Ihnen vor einiger, Zeit bekant machten. \*Da Ihnen die Bemühungen einer so würdigen Gesellschafft nicht gleichgültig sepn könspen, so wird Ihnen folgende mir zugesandte Nachricht von derselben hoffentlich auch nicht pnangenehm seyn.

Mach-

5. den 223. Brief im dreizehenten Sheike S. 169.

#### Machricht.

Es sind im verwichenen Jahre von einer Gesell. schafft vier moralische und politische Preisfragen in den öffentlichen Blättern ausgeschrieben worden, Unter den Versuchen und Abhandlungen;über dies se Fragen, die in ziemlicher Amahl an die Gesells Hafft eingelanget find, thun sich einige durch verschiedene trefliche Stellen hervor, es hat aber keiner von den Verfassern seinen Gegenstand unter einem allgemeinen Gesichtspunkte, und in feinem ganzen Umfange befrachtet. Die heften aus die sen Schriften können als Beyträge zu einer grunds lichen Auflösung Benfall haben. Die Gesekschaft hat daher keine gekrönet. Sie wird aber in dem ersten Bande ihrer Bersuche Auszuge des Merk würdigsten dieser Wettschriften, samt einer kurzen Beurtheilung, ju Rechtsertigung ihrer Strenge, bekannt machen. Bum Beweise, wie gerne fie eine wurdige Schrift gekrönt hatte, hat die Gefellschaft beschloßen, den Preis der zwanzig Ducaten dem Verfaster der Gespräche des Phocion "ansubieten, deffen nugliche Schrift in die Bwecke ber · 🔃 95

Per Abt Mably foll der Berf. dieser Schrift sepn.
Anmett. des Zerausgebers.

Gesellschaft einschlägt, und dem Versasser in mehr als einer Absicht Ehre macht; zudem Ende wird er durch die offentlichen Blätter aufgesordert werden, seinen Namen der Gesellschaft zu entschesen.

Die Gesellschaft seiet wiederum einen Preis von wanzig Ducaten für die beste Abhandlung über eine aus den nachgesesten wichtigen Materien; Sie überläßtes der Willführ eines jeden über dies jenige Preismaterie zu schreiben die ihm die wichstigste und augenehmste scheinet.

Die Fragen sind, sürs erste solgende drey vodrigen Inhres ausgeschriebene Fragen, die einen allgemeinen Gegenstand haben.

- 1. Durch welche Mittel können die verdorbe nen Sitten eines Volkes wirder hergestellet werden? Was hat der Sesezgeber für einen Weg hierzu einzuschlagen?
- 2. Finden sich Vorurtheile die eine Strerbietung werdienen, und die ein guter Bürger öffentlich anzugreisen sich ein Bedenken machen soll?

- 3. Welches Volk ist jemahls das ghicklichste gewesen? Diesen werden noch vier neue Materien bengestigt.
- 4. Wie können die Wahrheiten der Philosophie zum besten des Volkes allgemeiner und nüslicher werden.
- 5. Wie kan der Eifer für das gemeine Beste, den man in den ersten Zeiten sast in jeder Republik wahrnimt, unterhalten oder wieder ausgewekt werden?
- 6. Welches ware das beste Verhalten dristlischer Fürsten gegen die in ihren Landen angescssene Juden?
- 7. Die Gesellschaft | verlangt, einen Unterricht in der Sittenlehre sur Kinder von Zehn zu Funszehn Jahren.

Die Preisschristen mussen Franco, unter der Abdresse der typographischen Sesellschaft in Bern, einlangen.

Man ersuchet den Versasser der Preisschrift mit dem Denkspruche Prodesse, sich durch die gleiche Abdresse zu entdeken.

# Iwey hundert und dren und sechzigster Brief.

Die denken wol etwa, daß wir die einsigen wären, die sast immer auf dem Streitplaße erscheinen, oder wenigstens darqus gesordert werden. Aber gewis, wenn Sie von Hrn. Rlovens Rriegszügen ge gen Burmann dem Zweyten etwas werden ver nommen haben; so wird unser Spiegelsechten ihrter Ausmerkswieit nicht mehr werth scheinen. Denn dort, mein Herr, dort bleiben Leute sogar aus dem Plaße! Hrn. Rlov hat würklich den Tod und die Beerdigung seines Feindes beschrieben, und sieht nun über der Leiche, und rust, wie Achill, über den erschlagenen Sektor:

Τεθναθε κηςα δέγα τότε δεξομαι, όπποτε κεν δη. Ζευς έθελη τελεσαι ήδ' άθαναζοι θεοι άλλοι.

Doch ehe ich Ihnen ein Paar Worte davon sage: so lassen sie mich erst einige Satyren von dem nämlichen Versasser erwähnen, die er ganz neulich heransgegeben. Und sepder hat er daben den Rath eines wahren Freuns des vermisset. Das wir doch nie was vergeblich wollen geschrieben haben! So sehr konte ich unt möge

<sup>4</sup> Christ. Ad Klozii Ridicula Litteratia, Altenb 1764

möglich für die läteinische Sprache eingenommen senn, daß ich die Wiederholungen und alzugemeine Wendungen die ich lesen mußte, nicht hätte merken sollen. Damit ich, Sie sehen, daß ich Irn Rlogen nicht Unrecht thue, will ich das kleine Bändchen nach den verschiedenen Stücken durchlausen.

Ruerst also kömmt Laus Metaphysices in consessu Metaphysicorum recitanda. Gie dieses eine Pronie merken bald, daß senn Weil die metaphysischen Wahrheiten dem toll. Widersprechen unterworfen sind, so wird man das Geschlecht der Wissenschaft von der Göttin. Eris herleiten, und ihren hohen Ursprung spottweise herans streichen. Da sich Theologen', Juris fen und Redner vieler ihrer Ausdrucke angemaßet: wird man der Metaphysic ausgebreitete Herre schaft loben, und bas widersinnische benm Ginpropfen solcher Worter in diese Wissenschaften zu zeigen suchen. Endlich ba die metaphysischen Streitigkeiten hartnackig und icharf und haufig' find; m Subtilitaten, und folglich auch zu neuen Ausdrucken Anlas geben; so wird man die Metaphye sic erheben, daß sie herzhaft, beredt und erfindes

der

risch mache, daß sich endlich vielen Leuten Nahrung verschaffe. Tu fortissima bellatrix, tu elegantissima eloquentiæ magister, tu tot hominum liberalissima nutrix; sine te homines srigent, imbelles jacent, balbutiunt obmuteseunt, esariunt. Vonihrer Unnehmlichkeit kommt
noch ein Anhang dazu, davon der Beweis ist, daß
die junge Leute so geschwinde und in so großer Ansahl sie lernen, daraus auch der große Ruhm ihrer
Lehrer erwächset.

Neues werden sie bey dieser ganzen Jronis nichts entdecken. Alles ist schon bis zum Eckel gelagt. Hr. Alon erklärt sich blos dadurch als einen Todseind der Metaphysik. Er wird also, weil er die Metaphisik so sehr hasset, keine Streitschriften wegen Kleinigkeiten wechseln, wird nie ein Wort brauchen, das Cicero oder die Alten nicht gebraucht haben, wird nicht allein, nebst denen von seiner Parthen, die wahre Gelehrsamkeit besissen. Wenn dieses die guten Folgen des tödlichen Hasses sind, warum siehen wir noch an, zu dieser Parthen überzuspringen. Aber im Ernste, wenn ich mit Hr. Alonen mich unterreden könte, so würde ich mit Hr. Alonen mich unterreden könte, so würde ich mit Hr grössesten Ausrichtigkeit von

der Weit sagen? Sie kommen! Mein Herr, mit threrschielenden Sathre gegen die ganze Metaphiskum einige Jahre zu spat. Wenn der Miskrauch einer Sache dis zu einem hohen Stade gestiegen ist, so ist es manchmal gut, das Lächerliche, ohne allzugenauen Unterschieb, an dieselbe zu wersen, damitleder ausmerksam werde, und prase, das Sute behalte und das Bose verwerse.

Der Beschluß folgt tunflig.

### Briefe,

die neueske Litteratur hetressend.

X. Den ir. Marg. 1763.

Beschluß des zwen hundert und dren und sechzigsten Briefes.

un find wir jest würcklich fo weit, daß wir II aans genau den Werth und den Rußen der Metaphysik, das Nothwendige und auch das Unfruchtbare mancher Subtilitäten kennen. Denn fie werden uns doch wol nicht verbieten in dieser Welk an die Kräfte und Eigenschaften der Dinge zu dens ken, und dazu brauchten wir, sollte ich glauben, einige Namen, und auch einige Unterscheibungen, Damit wir und verstehen; besonders wenn manche Diefer Qualitäten von wandelbarer Beichaffenheit. find, andre aber mit mehr Treue aushalten; Und Roßen sie sich ja nicht an die Ramen; oder an barse barische Worter. Wenn wir anfangen über foleche Sachen nachzudenken : fo wollen bir eben keine. tateinische Schulübungen machen. Das will nicht

:: Sechszehnter Theil.

fo viel sagen, als ob wir diese Worter allenthalben brauchen dürsten, two es auf eine solche Genanigskeit nicht ankömmt. Dis ist der Fehler derer Leuste, die nur einige denige Jdeen haben, und diesselhen immer wieder andringen mussen, sobald sie nur sprechen oderschreiben wollen. Und dieser Fehler sindet sich doch wol nicht blos den Wetaphpsitern; nicht wahr?

Lassen Sie mich noch eine Anefhote von ben sel. Baumgarten zu Frankfurt erzählen, die ich aus feinem eigenem Munde habe. "Alt ich meinlehrbuch " der Metaphpfikschrieb, fagte er mireinft, fand ich , lange an, ob ich die Genauigkeit der lateinischen Reis nigkeit, oder diese jener ausopsern sallte. Die erste schien mir ben einem Lehrbuche die hochste Vollkommenheit, und meine Wahl war geschehen. Mein lieber Bruder in Halle, der eben bamals. seine theologische Moral auch lateinisch schreibent wolte, versprach sich, bendes zusammen vereinis gen zu können. Gut, fagte ich, ich werde es " erwarten, und dann jum Erfolg Glud wünschen. " Einige Zeit nachher komme ich auf sein Zimmer " und sehe den ersten Eprrecturbogen von det tente

if schen theologischen Moral auf seinem Tische. Wie "nun, fing ich an? Warum haft du diefellusflucht gei nommen? und er lachelte. - " Run, Hrn. A. werden Sie nichteleugnen, Daß diese bende große Mannet wenigstens eben so viel und so gut Latein in ihretiSewalt gehabt haben, als sich viele oft nut einbilden; aber fie seben, daß fie nicht besorgt durch die Ausbruck Perfectio transcendentalis u. f. w. den guten Geschmatt gang zu verderben. Go wie einige von Wolferis blinden Anhangern allenthals ben, auch wo Genatigkeit der Merkmale in Begriffen unnüge war, barbarisches Latein geschries ben; weil sie nichts bessers wußten: so dürften wok einige andre die schicklichsten und besten Bestimmunge den verwerfen, blos weil sie dieselben nicht verstes ben. Und warum endlich muß benir jebe Gattung ber Selehrten ber anbern verachtlich begegnen ? Sind sie benn nicht alle Arbeiter zu einem Gebaus be, in beffen Betracht fie alle erheblich werden. Wenn man aber biefen Bufammenhang außer Aus gen läßet: wie klein werden die meiften, Die nut an einzelnen Studen fleißig und glacklich genug are Alsbenn ift es fürwahr ein eben so kleis beiten. Nes wo nicht noch weit fleineres Werdienft, die Nes Dens, densart eines alten Kömers sich zu merken und, sie an einem schicklichen Orte anzubringen, als es. wur sehn mag, einen wenig bedeutenden Unterschied zwischen Begriffen anzuzeigen.

So viel warde ich mit Hrn. R. über die Sotoren gegen gange Wißenschaften sprechen, wenn er mich anders anhören wolte. Ich bin kein Metaphysiter, ich suche in der Stille meine Bortheile aus den Wissenschaften; und täglich stöft es mir. auf, daß ich einzelne Stucke zu wiffen nothig finde, davon ich die Sammlung erst gering gehale Nichts ift beguemer für die Jugend, als Aber Rennenisse mit weisem Unseben zu spotten. m deren Erklarung sie zu faut ift; aber nichts wird ihr schädlicher. Wir erreichen ohnehin bennahe Khon die Periode, daß unsere junge Leute weber bis ju Subtilitäten studieren, noch schone Wiffenschaften in den Quellen fuchen; weder selbft dentens noch aus den Buchern mit Dube lernen wollen: der Gelehrte im engern Verkande ist ihnen verächts kich, weil er, wie sie denken, nur das Gedachts wiß brauchet, der Philosoph ist ein Grillenfänger, der nut dunkles und muhlames Gewäsche schmere

schwere Possen weis. Das lakeinische und griechissche ist ihnen Schulsächseren, denn wir haben num Aber die Männer die bende verstanden, so lange gelachet, bis man sich den Sprachen zu schämen selbst angesangen. Was sur Selehrte werden wir also bekommen?

Nun von dem zweyten Stücke in Hrn. A. Sammlung ein Paar Worke. Eine Unterredung eines Antiquitäten, Kenners mit einem Fremden, und am Ende mit seinem Bedienten — über was? O! Sie könnten es schon errathen haben; über eine Scherbe, die der erste für ein altes römisches Sesäse hält, der andere unversehenszerbricht, und den Besiger dadurch in Wuth setzt und der dritte endlich sür die Scherbe eines zerbrochenen Plusmentopses erkennet. Diese Erzählung ist schon so abgenußt, und Hr. A. täßt sie noch dazu so schläftig sorfsühren; daß sein Freund, wenn er einen solchen zu Rath gezogen, mit volkem Rechte daß ganze Stück hätte wegwersen dürsen.

Und vollends das dritte, überschrieben eine Fo del —; darinn der Lowe unter die Thiere die vers K 3 sen austheilt. Die Ersindung ist win möglich noch kahler, doch ich will lieber weiter nichts davon sogen, die Fabel ist sechstehalb Seiten kang, und bricht noch dazu als ein Fragment ab, weil der Fascheldichter nicht das Herz hat, aus dem Wolfe, der sich sehr aufrichtig und bescheiden anstellet, einen salschen und heuchterischen Kirchenlehrer werden zu lassen, ob er sich gleich durch eine hiblische Stelle daben hätte schüsen können.

Singegen hat mir das vierte Stud sehr wol gefallen, und ich behalte es mir vor Ihnen dasselbę
im nächsten Briese ganz zu überschicken. In diejem mill ich nur die übrigen Artitel flüchtig durchsem mill ich nur die übrigen Artitel flüchtig durchsen mill ich nur die übrigen Artitel flüchtig durchsehrte Zeitungen zu schöste von der Kunst gesehrte Zeitungen zu serfausen, gehört zu den
matten Wiederholungen, die ich schon vben getadelt habe. Der siedente Artitel unter der Ausschrift
Varia ersählt eine Anekdote von der Feindschaft
vill um ihnen vhngesehr zuzeigen, von welchenSchlage die übrigen sind. Barth geht aus Leipzig zu
Kuse

iç

Fuße nach Altenburg, um ben Reineffus, der da wohnte, zu besuchen, und tritt im Gasthofe eins Reinesius freudig über dessen Ankunft, und bose, daß er nicht gleich ben ihm eingekehrt, will sich durcheinen höflichen Spas seiner Meynung nach rachen, und lage dem Gasiwirthe fagen, der Mann der ben ihm eingetreten, sen der Scharfrichter aus Leipzia. Barth, dessen Anzug und Aussehen der Nachricht Glauben verschaffete, fordert zu frinken, und der Wirth sest ihm halb von der Seite einer Krug ohne Deckel hin. Der Gast fragt nach der Ursache dieses Betragens. — Je nu, wir wissen ja, wer er ist. — Was? wie? wer? - D! trink er aus, und macher daß er wegkommt. Sie begreiffen wol daß Barth sich endlich genauer erkundigt und alles ersahren. Entrustet geht er sogleich wieder aus Altens burg, ohne den Reinestus zu sehen, und ist sein-Reind.

Roch schlechter ist eine andre Anekvote von Lünig und verdiente auch nicht einmal in einer so mittelmäßigen Sammlung, als diese Ridiculu sind, zu siehen. Der Rest dieses Artikels sind Rhapso

hien. In einer glandte Hr. R. daß wir durch den Tod des seligen Gesners in Gesahr gesett worden den Glanz der deutschen Litteratur unsers Jahrhunderts, den er dem Glause zu Ludwigs XIV. Zeiten (mohl sehr übereilt) gleich seit, wieder zu verilieren. So viel mir würflich an dem seligen Geoner eingebußet haben, so trift der Werlust doch wol die Deutsche Litteratur am wenige ften, denn es ift febr bekannt, daß der felige Mann nicht eben sonderlich im Deutschen geschrieben, sondern auch gat sonderbare Urtheile von den Deutschen Schriftstellern gefället, ohngesehr wie nach Warburtons Berichte Locke und der Englische Geometer über die Dichter ihrer Nation geurtheilet haben. Ich lasse anders, was nicht viel werth ist, weg Jarduin soll nach Hrn. A. Mennung! seine tollkubne Sypothese über die Schriften der Alten nicht aus Ernst, sondern aus Ruhmsucht und Lachsucht, vorgetragen Die ganze Sammlung-schließt mit der Schik derung der Gelehrsamkeit in unsern Tagen, wid Die Pinselinge sind nicht schlimm gerathen.

## Zwen hundert und vier und sechzigster Brief.

Damit ich Ihnen mein Versprechen halten möge, daß einzige gute Stück der Blozischen Sammlung, (wenn meinem Urtheile zu trauen ist.) abzuschreiben, so will ich mich lieber unsgesäumt und ben warmem Andenken an die Arbeit machen, und mit ihrer Erlaubnis übersten, ob sie gleich das katein des Hrn. B. daben verlieren, das er immer mehr in seine Sewalt zu bekommen scheint. — Also.

"Schilderung eines Philosophen, der in "seinem ganzen Leben unbekant und arm "gewesen und endlich Zungers gestorben ist:

"Modestin (so hieß der Philosoph, dessen "Sendild wol so leicht nicht wieder vorksmmen "dürkte.) Wodestin hatte sich von seinen jartes "sien Jahren an, auf die besten Kentnisse geleget. "Geschichte, Beredsimseit, alles was zu dem Se-"gesolge der schönen Wissenschaften gehört, hatte "er mit Fleis studiret; die besten Dichter und "Redner unter den Alten und Reviern mit dem "Gesühle der wahren Schönheiten getesen; da-"durch

"durch den Geist geschärset, die Urtheilefraft "gefeilet, und den Bortheil erlanget, zierlich ju . "reben und schon zu schreiben. Er merkte zu "gleich auf die Sitten der Menfchen, henbachtete "ihre Handlungen, sorschte ihren Triebsedern nach "und perschaffete sich dadurch Kentnis der Welt. Dit einem Gemuthe, das nur ber Qucht gemobnt, nad mit einem Ropfe, der mit vielen "Kentnissen angefüllt war, wandte er sich zur Phie , losophie und fieng an, sie andern vorzutragen. "Allein er hatte die Philosophie nicht wie ein " Sandwerk jum Erwerben des Brodtes erlernet, psondern als ein Mittel jur Berbesserung ber . Sitten, alkeine Bulfe jur Regierung des Staates, als eine Richtschnur zur Führung des lebens. "Er schrieb wenig, und auch dis b'os, weil ihn " die Akademischen Gesetze dazu grangen: aber-"die grösseste Mühe gab er sich, feine Lehren "durch sein Leben zu befräftigen, weil er die "Leute für die schändlichsten hielt, die nach "Nerlassung des Katheders, das selbst zu ver-"achten schienen, mas sie nur eben gelehrt hatten, " Seine Meynungen trug er immer so vor, daß "er auch anderer ihre zugleich ansührte, "Grip

Grande, deren sie sich bedienten, anbrachte sund warum ihm die erstere Menning mehr meinleuchtete, vorwies. Niemals aber schimpste "er auf die, welche von ihm abwichen; er lebte "fehr oftere ihre Schriften, und ermahnte feine "Buborer fie fleißig zu lefen: mit Achtung führte "er die Schriften der Gegenparthen an und legte , die Grunde, Die ihn davon juruckhielten, gesittet, "gelinde und bescheiden bar, Seine Bewundes "rung, die er in groffem Grade für die Philos "sophen der Griechen und Romer hegte, "oft in die groffesten Lobspruche für sie auß? und bewegte ibn ju dem wiederholten Geständnisse, " daß sie die meissen Wahrheiten schon erblicket. "und in der Rentniß der Geschäfte, wodurch der "Abilofoph erft ju feiner Reife gedenhet, unfre Zeit-, genossen weit übertroffen. Denn sie hatten an , der Regierung bes Staats Antheil genommen, ", Die grosseffen Aemter verwaltet und die herrlich-"ften Thaten ausgeführet. Ihre Schriften fleißig son lesen war die tägliche Vermahnung an seine 3 Buhorer. Mit der Behutsamkeit die ihn von a Schuppsportern zurükhielt, permied er auch "schändliche Reden und Scherze, Die das Gey lächter

"lächtet beit unbesonnenen Junglinge erbetteln "follen. Er war ernsthaft; ftrenge auf die Sitten "der Jungen Leute und nachdrucklich in seinen Er-"munternagen jur Tugend. Aber biefer Ernft ", wurde durch Munterkeit gemildert. , weilen verfeste er eine Strafrede mit schicklichen "Berfen aus einem Dichter ober mit Benfpielen , aus der Geschichte. Und niemals vergieng eine " Stunde, darinn er nicht feinen Buborern fagte; , baffe fich in dem Wahne irreten, als ob fie in dreg "Jahren Philosophen werden konnten; gesest daß "fie auch alles nachgeschrieben, auswendig geler-"net, und verwahret hatten, um ganfe Raften voll I, damit nach Saufe zu nehmen. Er zeige ihnen blos den Weg auf dem sie jum Berständnisse " der Wahrheiten gelangen konten: er weise ih. "nen blos, wie die Urtheilekrafe geschärfet und aur Richtigkeit im Denken gebildet werden mufte. "Aus seinen Borlesungen wurden feine Philo-"sophen hervortreten, da er sich begindge, wenn , fie jegelftüger und ben mehrere JahrenPhilosophen 3, würden Die wahre Weltweisheit erkerne man ", nicht aus einem Lesebuche; die Ratur des Menfoen genau kennen, selbst sich versucht haben, , weigh

**Aun** 

"wost vielt Zeit gehöre; dies werde unumganglich "baju ersordert. Es sepn gang verschiedene Sa-"chen, etwa zwey oder dreymal die Theile der, 34 Philosophie durchgelaufen zu haben und ein Phis "losoph senn. Man durfe Leute von anderer, "Mennung nicht verachten, noch mit Scheltwor-"ten beladen, auch fie konnen rechtschaffene und "gelehrte Männer seyn: vielleicht irre er selbst sin der Sache; man milse ihre Schriften lesen "und sie darnach beurtheilen, jungen Leuten kome "me es nicht zu in dergleichen Streitigkeiten zu " sprechen; sie sollen diese verschiedene Dennungen, " so lange im Gedachtnisse aufbewahren, bis sie "in reifern Jahren entweder zu billigen oder zu "verwersen im Stande seyn. Auf diese drey "Stude endlich komme es ben Erklarung der aPhilosophie an:. Die Dunkelheit in der Seele "in pertreiben, und die Sachen von der mahren " Seite allmählig anzusehen; hernach das Herz zu "bessern und sich zu den Geschaften tauglich zu machen, das wente, sep von der grössesten Wiche stigkeit und muffe ihr vornehmftes Augenmerk " werden. Diese und andere abnliche Sie batte "Modestin seinen Zuhörern pft eingeschärfet

"tiemlich viele zu seinen Worlesungen, nach und.
"nach schwolz die Anzahl und man lies ihn als
"leine, keiner wolte jemals ein Wodestianer heiß,
"sen. Er hatte keine Sekte errichtet. Er war
"nur wenigen, abet rechtschaffenen Männern,
"bekant worden hatte niemals Streitschriften gez
"wechselt und war selbst den gelehrten Zeitungs"schreibern unbekant geblieben. Daher hatte et
"in der Stadt, der er gute Bürger ziehen gekont,
"in Dürstigkeit gelebt und soll endlich Hungers
"gestorben sehn.

Hier haben Sie bas lganze Stürk, bas, wie ich schon gesagt habe, mir sehr gut gerathen zu sein scheinet. Ich kan nicht gewiß sagen, ob ich ihm durch meine Liebersezung nicht geschabet habe. Vun ist wecht übrig Ihnen ein Paar Worte von der werten Schrift zu sagen, die den Tittek son der werten Schrift zu sagen, die den Tittek sichtet: Funus Petri Burmanni Secundi. Wenn sie eine Schrift lesen wollen, daran die Ersindung nicht neu ist und wo nichts als verhafte Persönstichtetten vorkommen, so sassen sie sich Funus Versönsten.

## Bwenhundert und fünf und sechzig= ster Brief.

Ob Herr Winkelmann gleich sein Vaterland verlassen, und sich so in sagen ein neues erwählet hat, so ist dennoch Deutschland sehr begierig auf dasienige, was aus seiner Feder sließet. Schristssteller, die eine so gründliche Gelehrsamkeit, eine so tiese Kenntnis der Alterthämer, und der schösten Künste, mit einer so männlichen und körnigsten Schreibart in unserer Muttersprache verbinsten hat Deutschland nur sehr wenige. — Und wenn ein solcher auch sich expatriiret, so soll ihm das Zujauchzen seines Vaterlandes dennoch östers daran erinnern, daß er ein Deutscher ist.

Von Hrn. W. Betrachtungen über die Zaus Bunst haben sie zu seiner Zeit Nachricht erhalten. Ich hatte Ihnen auch von eben desselben Description des pierres gravées du Cabinet du sen Baron de Storch. Nachricht geben können, wels the zu Florenz im Jahre 1760 gedruckt worden. Ich habe diesen Quartband mit vielem Bergnüs gen durchlausen, weil er aber seiner Natur nach eines Auszugs nicht wol sähig, und außerdem in Französischer Sprache geschrieben ist, so habe ich davon bisher nichts gesagt.

Die Fortsetzung folgt künftig.

# Briefe,

die neueste Litteratur betreffend.

XI. Den 25. Mars 1763.

Fortsetzung des zwen hundert und vier und sechzigsten Briefes.

in seinem Elemente. Seine große Kennts niß der Alterthamer giebt ihm eine Menge sehr sinnreichen Erklärungen und Annterkungen an die Hand, die zum Theil den Liebhabern det alten Geschichte, der Erttik und der Künste von großer Wichtigkeit sind. Er hat außerdem beständ dig daben ein Auge auf seine Zistorie der Kunst gehabt, welche nun schon seit einigen Jahren mit Ungeduld erwartet wird. Er hat den genauer Wetrachtung des Stoischen Cabinets, unch verzischene Waterialien dazu gesamlet, wovon man in der Beschreidung selbst sehr deutliche Spuren sindet. Das seine ißige Beschästigungen überhaupt sich immer auf diese unter den Händen habende Gesschichte der Aunst beziehen, siehet man unteransdern aus dessenkutzlich herausgekommenen Sendsschweiben von den Zerculanischen Entdekunsgen. Er beziehet sich sogar in derselben mehr Als einmal darauf, ob sie gleich noch nicht gedruckt worden ist. Das entdeckte Herkulanum, hat Ausstehens genug in der gesehrten Welt gemacht, und also werden sie vermuthlich neugierig seyn zu erfahren, was ein Selehrter, wie Herr Winskelmann, davon urtheitet.

Dieses Sendschreiben ist eine Frucht seiner im Nahre 1762. nach Reapolis gethanenen Reise. Er handelt darin:

- 1) Von den durch den Vesuvius verschützteten Orten, Zertulanum Pompeji und Stadia.
  - 2) Von der Perschuttung selbft.
- 3) Von der Entdeckung und der Art der selben.
- 4) Theilet er Bemerkungen über die End bekungen mit.

Dresden beg Walthet 1764 in 480.

Ich will Ihnen von jedem dieser Stücke die Hauptgedanken des Hrn. 20. mittheilen. culanum lag nach des Strebo Bericht, auf eines Erdzunge, welche fich ins Meer erstreckten, und dem Winde aus Africa (Sirocco) ausgesest war; denn das Wort wzen kan hier, wie Hrn. Wine Belmann sehr mahrscheinlich angiebt, keinesweges ein Vorgebirge bedenten, sondern zeiget vielmeht eine sich ins Meer erstreckende Erdjunge ober ein Capo an. Selbst der Augenschein bestätiget, daß Bereulaneum auf feinem Vorgebürge konnen gele gen haben, da die ist mehr als hundert Pale men barüber gebaueten Städte Portici und Rest. na mit dem Meere gleich liegen, welches ein flas ches und sandiges Ufer hat; gleichwol hat das durch promoneorium (so es auch sonst bedeutet) übersetzte Wort \* winge die meisten Schrifte Heller irre gemchat.

Auch der Name der Stadt Resina verdient einige Ausmerksamkeit,

£ 2

É

Doch finde ich, daß unser alter ehrlicher Äylans der schon vor zwey bundert Jahren eben der Wejünng als Hrp. W. gemese sep; denn er übers

Er wird gemeiniglich von der Villa Retina herge leitet, deren der jungere Plinius im fechszehnten Briefe bes fechsten Buchs gedenket. Diese Billa wollen zwar die meisten unter das Vorgebirge Die femmn legen. Dr. Winkelmann fagt aber mit Recht, das man sich keine Billa verstellen konne, Die unter einem Vorgebirge liege, und bas Plis nius vielmehr auseige, daß sie unter dem Besuv Retinæ claffiarii periculo exterriti (nam villa ea subjacebat) neculla sine navibus f. ga. Mich bundt dies ift deutlich genug, jumal da der Zusammenhang deutlich zeiget, daß, wein die Villa Retina unter Missenum gelegen hatte, daselbst . wenig Gefahr konne gewesen senn, indem sie auf Diese Art swölf Italianische Meilen vom Wesus unifie entfernet gewesen senn. Ich erinnere mich hieben, daß ichon St. Bellicard das Vorurtheil als ob die Villa Retina ben Misenium gelegen has De, grundlich widerleget, und wundere mich, daß St. Winkelmann, dessen Beschreibung nod

übersett in seiner Ausgabe des Strado die Stelle exusciserne die en Induserene anem exer. dios durch cujus extremitas, in ware porrigitus,

won Herculanum gar niemals anfähret, welches fie vielleicht verdienet hatte, da fie megen ber bengefügten Zeichnungen denen bie die große Bes schreibung der Herculanischen Alterthumer nicht gesehen haben, vieles lebhafter vorstellen fan. Es wurde auch vermuthlich angenehm gewesen seyn, verschiedenen Anmerkungen des Hrn. Cochin über die Herculanischen Malerein von Hrn. W. untersucht zu sehen, denn in vielen Stücken möchten diese berde Kunstkenner wol nicht eins seyn. sehr verschieden übrigens und boch saft immet wahrscheinlich diese Stelle des Plinius ausgelege werde, tan man in Gegners Anmerkungen nachle Sen, und Hr. Winkelmann sigt noch eine Muthmagung des Hra. Martorelli bey, der aus Villa Retina, VIIIa Paetina machen will, in der Meinung, das diese Villa chemals dem Papirius Pås tus, einem Freunde des Cicero, gehöret habe.

£3 Pom

Observations sur les Antiquités de la Ville d'Herculanum avec quelques Reslections sur la Peintu, re & la Sculpture des anciens par Mess. Cochin le sils & Bellicard. Paris 1754. in 12me. ί

Dompeji liegt an der Straße nach Salerns, swolf Meilen von Reapel, unt fieben von Portici. Won der Größe diefer Stadt, können das daselbst entdelte Capitolium und die großen Ueberbleibsel des Theaters daselbst zeugen. Dieses große opale Werk liegt auf einem Hügel und deffen innerer und unterex Umireiß, das ist der Umfreiß der Platea halt drep tausend Neapolische Palmen. Es hatte vier und zwanzig Reihen Sige, und man hat Den Ueberschia gemacht, daßies an 30000 Menschen fak fen fonnte. Dieser Stadt murde nach bes: Seneca Bericht unter demt. Tero ganglich durch ein Erdhe benverfioret. Dio Cafins hingegen ergablet, daß ben bem großen bekannten Alpsbruche unter bem Titus, Die ungeheure Menge Asche welche der Berg ausgeworfen, die beyden Stadte Serenlaneum und Pompesi eben zu der Zeit, da das Wolck in dem Theater an dem lettern Ort versammelt gewesen, perschüttet worden. Man hat diese Erzählung des Dio daber für einen Gedächtniß. Fehler halten wollen, und Hr Martorelli, der ansiatt avens, rauxus lieset, meinet daß es vielmehr zu Herculaneum ber dem Ausbruche der Asche das Volk im Theater sop persammelt gewesen. Hr.: 20. wene

det dagegen nur ein, wie es denn gekommen sey, daß in dem Herculanischen Theater kein einsiger todter Körper gesunden worden; vielleicht aber ließe sich, wie mich dünckt, doch noch muthmaßen, daß zwar der erste Ausbruch der Asche das Volk im Theater betroffen, daß es sich aber dennoch durch schleubnige Flucht, vor der gänzlichen Erstikung habe retten können; der jüngereplinius der auch obgleicht etwas weiter entsernet, dennoch stark genug in dier sem Aschenregen gewesen, schreibt doch (Lib. VI: Ep. XX. daß er ihn abgeschättelt habe: "tenebræ, rursus, einis rursus multus Ergravis hune idensitiedem adsurgentes excutledamus: opertinien, alioquin staui etiam oblist pondere essemus:

Was die Verschüttung selbst betrift, so will Dr. W. nicht aus alten Scribenten die Geschichte der selben erzählen," sondern aus eigenen Vemerkungen davon einen Vegriff zu geben suchen.

Die Lava oder der senrige Fluß geschmoliner Steine hat die Stadt Herkulanum nicht unmittele L4

<sup>\*</sup> Man tan davon des Marchese Benuti Beschreis dung nach seben.

Bar überströmet, sondern der Anfang geschehe durch die feurige Afche des Berges, und durch unge beure Regenguße, weiche ausser berAfche, womit die Stadt unmittelbar bedeckt murde, auch diejenige, welche auf den Berg gefallen mae, mit in Diefelbe hine eintriebeu.Zupompezi undStabia müßen die Wat-Erguse nicht so start gewesen find, benn an bepoen Orten ift alles, wie mit einer leichten Afche ange-Es konnte auch die Lava dahin nicht flice Ben; daher haben fich die an den beyden letterm Orten verschütteten Sachen überhaupt besser erhals ten, als in Herkulanum. Machdem num Herkulasum durch die Afche bedecket, und durch die Wasser Aberschwemmet mar, brachen die seurigen Strame der Lava aus, und überfloßen die Stadt, die fie wie mit einer Rinde bedeckten. Die Einwohner hatten vermuthlich Zeit sich mit dem Leben zu rek teu, indem man weder unter den Trummern von Serkulanum und von Pompeji Spuren von . todten Körpern gesunden, bloß in Gragnam oder Stabia fand man die Gerippe breier weiblicher Körper.

Was die Entdeckung dieser verschütteten Städe de betrift, so hat man bepm nachgraben unter der Erde Erde verschiedene muhsam ausgehauene unterirdische Sänge, als Spuren einer ehemaligen Nache suchung gefunden. Und da eine alte in diesen Ses genden gefundene Inschrist, deren Ansang ist:

### SIGNA TRANSLATA EX

#### ABDITIS LOCIS.

Auf diese ältere Nachsuchung, und die ben dies ser Selegenheit gesundenen und weggebrachten Bildsäulen zu deuten scheinet, so kan man nicht hoffen, alles was verschütztet gewesen ist, zu sind den.

Bur neuern Entdeckung, gab ein Brunnen Gelegens heit, den der Prinz von Elbeuf in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts ohnweit seinem Hause graben ließ, man sand, nachdem man durch dielana durch ges brochen dren weiblich besleidete Statuen, welche den damalige Desterreichisches Vicesdnig zu Nom ergänzen ließ, und dem Prinzen Eugenius schenckte, der sie zu Wien in seinem Garten aufstellte. Dessen Erben verstaufte sie an S. M. den König von Pohlen, den seines hat aufstellen lassen. Dem Prinzen Elbeuf ward tens hat aufstellen lassen. Dem Prinzen Elbeuf ward das weitere Nachsuchen untersagt, und man dachte in mehr als dreißig Jahren nicht daran bis zuf Besehl

des ikigen Königs der Brunnen weiter ausgegraben ward, und da man eine Inschrift mit dem Ramen der Stadt Herkulaunm sand, somachte dieses Muth zur weiterer Fortkaung der Arbeit unter der Erbe.

Zum Ungluck ward die Aufsicht über diese unterirdische Arbeit einem Spanischen Ingenieur, Ramens Rocco Giachino Alcubierre aufgetragenber burch seine Unerfahrenheit Schult an vielen Schaben, und dem Berlufte vieler schoner Sachen ift. Ein Erempel, daß Hr. W anführet ift lächerlich gei Man entdefte an einem Gebäude eine Innua. schrifft, welche aus ehernen Buchftaben bestand, die an zween Palmen lang find. Anstatt diese Juschrifft vorher absuscichnen, rif man die Buch staben aus: der Mauer, warf sie in einen Forb untereinander, und zeigte sie in dieser Verwirrung dem Ronige. Man kan leicht denken, daß der gute D. Nocco auf die Frage, was wohl diese Buchstaben bebeuten möchten, ziemlich betroffen gemesen sein muste.

Nachher hat man-dem Ingenieur-Major Cael Weber, einem Schweiser von Geburt, die Aufficht aufgetragen; und diesem verständigem Manne hat man alle gute Anstalten die nachher getroffen wor den, ju danken. : Er hat zuerst einen richtigen Grund und Aufriß dieser Entdeckungen gemacht.

Nachdem man in den Herkulanischen Entde kungen glücklich gewesen war, fing man an die andern Orte aufgisichen. Es sand sich die mahre Lage des alten Stabia, und man grub auch Pompeji die Ueberbleibset des grossen Amphitheaters weiter nach, das beständig über der Erde auf einem Hügel zu sehen gewesen. Au beiden Orfen konte man mit weit wenigern Rosten nachgraben, als zu Herkulanum, indem man keine Lava zu überwinden hatte. Gleichwohl da man der schäzbarsten Entdekungen gewiß ist, wird das Werk dennoch so schläfrig getrieben, das an allen unterirdischen Orten nicht mehr als funs sig Arbeiter vertheilt worden find, und eine graffe Stadt, wie Pompeji auswgraben, waren ben des Herrn W. lestern Reise nur acht Menschen beschäftiget. Wenn man so schläfrig fortsährt, so perden an diesen Orten freylich für die Rachkommen im vierten Gliede noch Entdekungen genug abrig Meiben, zu geschweigen, daß zu Pozzuoto, Baja, Cuma, und Misenum, wo die prache tigsten Landhäuser der alten Romer gewesen find, vermutlich javeh wichtigern Schäfe zu ens deckenwären.

Die Entdfungen selbst theilet Hr. W. in unbewegliche und bewegliche. Unter den Beweglichen verdienet das Theater zu Herkulanum den ersten Platz. Es hatte dasselbe achtzehn Reihen Sitze, über diese Sitze erhub sich ein Porticus und unter demselben waren noch drei Reihen Sitze. Man rechnet, daß in diesem Theatar dreptausend fünshundert Menschen sitzen konten, ausser denjenigen die in der Arena oder Platea Plaz hatten.

Dien auf dem Theater stand eine Etgadriga die ein Wagen mit vier Pferden bespannet, nedst der Figur der Person auf demselben in Ledensgrüß se, alles von vergoldetem Marmor. Ich muß Ihnen doch mit Hr. VO. eigenen Worten erzähken, wie unverantworklich, der obengedachte Aleus dierre mit diesem trestichen Werke umgegangen ist. "Diese Werke sind wie leicht zu errathele ist; von "der Lava umgeworsen, zerbrücket und zerstüket, "abur es sehlete ben der Entbekung kein Stül an "denselben. " Wie versuhr man aber mit diesen

So gaus superläsis möchte dieses wohl nicht zu debaupten sepur, da aus des Marchese Venun

"kosibaren Trümmern? Es wurden alle Stücke "gesammlet, auf Wagen geladen, nach Reapet "geführet, und in dem Schloßhofe abgelaben, " wo dieselben in einer Ecfe auf einander geworfen " worden. hier lag dieses Erzt wie altes Gisen "geraume Zeit, und nachdem hier ein Stile und "bort ein anders war weg getragen worden, so " entschlos man sich biesen Ueberbleibseln eine Ehre .. anzuthun: und worinn bestand dieselbe? Es wurs " de ein groffer Theil davon zerschmolzen zu zwep " großer, erhaben gearbeiteten Brustbilbern des Afonig und der Konigin. Wie diefe benden Stute "gerathen konnen, stelle ich mir vor, ohnerache "tet ich dieselben nicht gesehen, denn'sie sind une "sichtbar geworden, und bep Seite gethan, da 24 man das unwissende unverantwortliche Verfahe " ren anfing zu mercken. Die übrigen Stute von "dem Wagen, von den Pferden und von der Fis , gur

Ragebuch, deffen was im April und folgenden Monaten 1739 gefunden morden, erhellet, daß die Stüle dieses Werkes selr verschiedenen Lagen, folglich auch weit von einander gefund den worden, und daß verschieden Stücke von der Lava gang platt gedruckt gewesen.

find, vermutlich noch wichtigern Schäfe zu ens deckenwären.

Die Entdiungen selbst theilet Hr. Win unbewegliche und bewegliche. Unter den Beweglichen verdienet das Theater zu Herkulanum den ersten Platz. Es hatte dasselbe achtzehn Neihen Sitze, über diese Sitze erhub sich ein Porticus und unter demselben waren noch drei Reihen Sitze. Man rechnet, daß in diesem Theatar dreptausend fünsthundert Menschen siehen konten, ausser denjenigen die in der Arena oder Platea Plaz hatten.

Dien auf dem Theater stand eine Augabriga die ein Wagen mit vier Pferden bespannet, nedst der Figur der Person auf demselden in Ledensgröß se, albes von vergoldetem Marnior. Ich muß Ihnen doch mit Hr. W. eigenen Worten erzähken, wie unverantworklich, der obengedachte Alcus dierre mit diesem tressichen Werke umgegangen ist. "Diese Werke sind wie leicht zu errathen ist; von "der Lava umgeworsen, zerbrücket und zerstüllet, "aber es schlete bep der Entdetung kein Stül an "denselben. " Wie versuhr man aber mit diesen

<sup>.</sup> So gant superläsis möchte dieses wohl nicht zu debaupten seput, da aus des Marchese Venuck

" kosibaren Trummern? Es wurden alle Stucke "gesammlet, auf Wagen geladen, nach Reapet "geführet, und in dem Schloßhofe abgelaben, , wo dieselben in einer Ecfe auf einander geworfen " worden. Hier lag dieses Erzt wie altes Eisen "geraume Zeit, und nachdem hier ein Stuck und "burt ein anders war weg getragen worden, so "entschlos man fich biefen Ueberbleibseln eine Ehre ., anjuthun: und worinn bestand dieselbe? Eswure " de ein groffer Theil davon zerschmolzen zu zwen " großer erhaben gearbeiteten Brustbilbern bes Adnig und der Konigin. Wie diefe benden Stule "gerathen konnen, stelle ich mir vor, ohnerache "tet ich dieselben nicht gesehen, denn' sie sind um "sichtbar geworden, und bey Seite gethan, da "man das unwissende unverantwortliche Verfahe "ren anfing zu mercken. Die übrigen Stute von " dem Wagen, von den Pferden und von der Fis ., gue

Ragebuch, deffen was im April und folgenden Monaten 1739 gefunden worden, erhellet, daß die Stüfe dieses Werfes seir verschiedenen Lagen, folglich auch weit von einander gefund den worden, und das verschieden Stücke von der Lava gang platt gedruckt gewesen.

"gur wurden endlich wiederum nach Portici ge . führet, und in den Gewölbern unter bem Ronig. "lichen Schlosse der Welt vollig aus ben Augen "gerucket. Geraume Beit nachher brachte ber "Auffeher des Musei in Vorschlag, ans den "übrigen Stucken von den Pferden wenigstens "ein einziges zusammen zu sezen, und biefes wur. " de beliebet, und durch die Arbeiter in Erst, "die von Roin jur Arbeit an andern Entdekun-" gen maren verschtieben worden, wutde Sand an " dieses Werk gelegt, allein jede Stücke zu einem "gangen Pferbe fanden sich nicht mehr, und es ., musten einige neue Guffe gemacht werden, und , auf diese Art brachte man endlich ein Pserd und "ein schünes Pferd zusammen, welches in ben "innern Sofe bes Muset aufgerichtet ift.

"Dieses Pserd gut oder übel zusammen geset, "schien aus einem Stücke zu seyn, bis nach und "nach die übelvereinigten Fugen sich von der Hise "öffneten; denn es ist schwer einen neuen Guß an "den Bruch eines alten Stückes von Erzt zu ver"binden, und da im Marz 1759, bep meinem Da"seyn, ein grosser Regen einsiel, lief das Wasser, in die Fugen, und das Pferd bekam die Wasser-

Ø¢,

nucht. Diese Schande der Ergänzung suchte "man auf das forgfältigste zu verbergen; t, Hof des Musei wurde an dren Tage verschlossen, "bis das Wasser aus den Bauch abgezapfet war. "In diesen besorglichen Umständen ist das Pierd bis jezo ohne weiteke Hulfe, welche schwer wer "ben wurde, flehen geblieben, und diefes ist die "Geschichte ber vergoldeten Quadriga von' Erst , auf der Spize des Herculanischen Theaters., Von dem Theaterwar nicht weit entfernet ein runder Tempel. Diese Gebäude standen an dem öffentlichen Platze der Stadt, und nahe an diesem öffentlichem Plag lag eine Billa oder Landhauf. nebst zugehörigem Garten, welche sich bist an das Meer erstrekte. Go sagt hr. Winkelmann. Ich gestehe daß ich dieses mit der Beschreibung des Ben. Bellicard und den berselben bengefügten Zeichaungen nicht zusammen reimen kan. weiß von keinem runden Tempel, fondern giebt vielmehr den Grundriß von zwey långlich vierekigten Tempelny und was Hr. w. eine Villa nennet, giebt Sr. L. fur ein offentliches Gehaude für eine Art von Forum aus. Hr. w. giebk um Beweiß, daß der Tempel rund gewesen, das

Bemalde des Thesens an, an welchem noch bie Rundung ju seben ift. Ich finde aber bag ber Marchese Venuti ansbruflich berichtet, bag die Gemalde des Theseus, und des Telephus, aus zweien in der platten Mauer befindlichen tlichen genommen werden, also fan man auf ihre Rundung nicht auf einer anbern Tempel schlieffen, Dr. Bellicard, beutet diefe beide tlichen auch an, aber in der Mauer seines sogenannten Sovi, bas hr. W. eine Villa nennet. Wenn sich basselbst wie' Dr. W. schreibet, Gartenstücke und d. gl. gefunden, so ift es freylich kein Forum ge wefen, nur scheinet es bedenklich, daß ohnweit des öffentlichen Plages und des Tempels einer Stadt ein so weitläufiges Landhaus mit Garten Aussichten nach dem Meere solte erbauet worden sepa.

Der Beschluß folgt kunftig.

### Briefe,

### die neueste Litteratur betreffend.

XII Den 25 Mark 1763.

Beschluß des zwen hundert und vierund sechzigsten Briefes.

bern die dieser entdekten Altershümer noch mehrere Berschiedenheiten an; p. E. Hr. BelLicard beschreibt auch ein vermeintes in Herfulgneum gesundenes Grab, worin in einer Art von hoher Staffelitenen mit Rische angestillt, rund hertike eingemanert gesunden tvorden karen; Hr. Vermisihingegen beschreibt eben diesen Keller als einen Weine Keller, worin die irdene Amphorve rund herum geslanden. Wer die grossen Anxichitäd Excolano zur Handen. Wer die grossen keschiedene Meinungen
hat, wird über diese verschiedene Meinungen der Schristseller am besten urtheilen können.

Zu Pompeji grub man im Jahre 1761 einen Keinen Tempel aus, den Hr. 20. kürzlich beschreibet, so wie auch eine in dem alten Staabia gesundene Villa, die der Herculanischen in den mehresien Stücken ähnlich war.

Unter den beweglichen Entdefungen komen zuerst. Wechszehnter Theil. W die

N. R. S. WHENCE, Mr. S. Land

Ene nichten Kannelung für begierete Anniärfinder, kundelt der Alpen iff all, baf alle
Annike, neiche feit dieber Ide für bilde der
auf Schwarze gegest werte, verläufende Im Schwarzen au haben find. Si find
aus ihr nicht ihren Kannelungen Kannelungen ihr mittelnisigen Kannelungen Schwarzen aus ihren Kannelungen Kannelungen Schwarzen ihr nicht ihren Schwarzen ihr nicht ihren Schwarzen ihr die Reichehr (Coleman) für
aus ihren ihre die Reichehr (Coleman) für
ausgegeb ben feinet

angenia ka afa iya bak Tu

·ten,

eine unsählige Menge allerley eherner Werkeuge und Hausgeräthe beschreibet Hr W. Kirzlich; ich will mich aber damit nicht aushalten, sondern sie Ihnen in dem Werke selbst nachzulesen übera kassen; aber eine wichtige Ammerkung über die Iterlichkeit der Hausgeräthe der Alten, muß ich ihrer großen Gemeinnützigkeit wegen hieher setzen. Es ist leider bekannt genug, wie gern man in dem itzigen Jahrhunderte das Hausgeräthe zerlich mas chen will, undwie weit man daben in einigen Stücken von dem Psade des guten Seschmats abzuirren psiegt.

"Die vornehmsse Betrachtung über alte Ge" rathe heißt es S. 62, und sondrelich über die Gee
"salle wesere Künstler den alten nachstehen mußen.
" Alle ihre Formen sind auf Grundsäte des guten
" Eeschmacks gebauet, und gleichen einem schönen
" immen Menschen, in dessen Gebährden, ohne
" sein Inthun oder Denken, sich die Grasie bildet;
" diese erstrecket sich hier bis auf die Sandheben
" der Gesäse. Die Nachahmung derselben könne
" it einen ganz andern Geschmack einführen, und
" und von den gekünsielten ab, aus die Natur leie

M 2

fend Stud von verschiedener Größe vorhanden. Man hatte hier wohl eine Venrtheilung der vor nehmsten, erwartet, somial da Hr. Cochius software Urtheile darüber fället, die zuweilen selbst durch seine aus dem Gedächtnisse gemachte Feldst durch seine aus dem Gedächtnisse gemachte Fesichnungen widerlegt werden. Es scheinet aber sast das Buch der Arn. Cochin und Bellisard muste dem Arn. Do. underannt gewesen seyn, sonst wurden hier gewiß einige Anmerkungen an ihrer Stelle gewesen seyn. Doch es scheinet das sich hr. Widie Beschreibung und Beurtheilung dieser Siehen februcht das sieher Siehen das kunft einer Siehen kunst ausbehalten dabe.

Eine nöthige Anmerkung für begüterte Aunstliebhaber, diesseits der Alpen ist es, daß alle Gemälde, welche seit einiger Zeit für solche die aus Herfulanum gezogen wären, verkauft worden, sur Betrügereien zu halten sind. Es sind dieselben alle von einem sehr mittelniäßigen Venetianischen Maler zu Norm Namens Joseph Guerrar Er hat sogar das Uebliche (Castume) so schlecht bevbachtet, daß wenn ein einzigts von seinen Stücken hättealt senn können, das ganze Spsiem der Keutnise des Alterthums umgeworfen senn tudsie. eine unsählige Menge allerten eherner Werkzeuge und Hausgeräthe beschreibet Hr. W. kirstich ich will mich aber damit nicht aushalten, sondern sie Ihnen in dem Werke selbst nachzulesen überkassen; aber eine wichtige Anmerkung über die Zierlichkeit der Hausgeräthe der Allten, muß ich ihrer großen Gemeinmisigkeit wegen hieher setzen. Es ist leider bekannt genug, wie gern man in dem itzigen Jahrhunderte das Hausgeräthe sierlich mas chen will, undwie weit man daben in einigen Stücken von dem Psade des guten Seschmaß abzuirren psiegt.

"Die vornehmste Betrachtung über alte Ge "tathe heißt es S. 62, und sonderlich überdie Gee "salse wesere Künstler den alten nachstehen mußen. "Alle ihre Formen sind auf Grundsätze des guten "Geschmacks gebauet, und gleichen einem schönen " jungen Menschen, in dessen Gebährden, ohne " sein Inthun oder Denken, sich die Grasie bildet; " diese erstrecket sich hier bis auf die Handheben " der Gesäße. Die Rachahmung derselben könne " te einen ganz andern Geschmack einsühren, und

, und von den gefünstelten ab, auf die Ratur leje. M 2

ie ten, worinn-nach ber die Kunst fan gezeigel werden. Die Schönheit diefer Gefäße bildet fich durch die i fauften geschweiften Linien ber Formen, als welde hier, wie an fchonen jugendlichen Rorpern, mehr anwachsend als vollendet find; damit une fer Auge in völlig halbrundem Umkreise feinem Blick nicht endige, ober in Ecken eingeschränkt und auf Spitzen angeheftet bleibe. Die süße Empfindung unserer Augen ben solchen Formen ist'wie das Gefühl einer garten sanften Daut, und unsere Begriffe werden, als vom Bereinten, leicht und faklich. Da um das Leichte durch dessen Zaflichkeit selbst gefallen, und das gegroungene, wie ein übertrichenes Lob anderer, weil wir selbst an dasselbe nicht reichen zu können glauben, durch das Gegentheil miffallen muß ja ba die Ratur, in Ansehung ber Rosten M' (da insgemein das Raturliche wohlfeiler als " dessent Gegentheit iff;) den Weg erleichtert: " fo sollte und Entzfindung und Ueberlegung jur der schönen Einfalt ber Alten führen. Aber Diefe blieben bey dem , was einmal schon erkanntwors den, weil das schone nur eins ift, und anderten wie in ihrer Aleidung nicht, wir hingegen konnen oder wollen, uns in dieser, wie in andern:
"Dingen nicht sesse sein, und wir irren in thö"richter Rachahmung herum, wodurch wir alle
"Augenblicke, was wir bauen, wie die Kinder
"wiederum niederwerfen.

Die in Berkulanum gefundenen Schriften beschreibt Hr. w. sehr aussuhrlich, da aber eben diese Nachricht ihrem vornehmften Inhalte nach schon verschiedenen deutschen periodischen Schriften einverleibet worden, fo will ich fie bier übergehen, ohnerachtet sie von der außersten Wiche tigkeit ift. Rum, dadiefe Arbeit ben der Aufwiklung so ungemein langfam zugehen muß, so kan ich nicht umbin mit Hrn. w. zu wünschen, daß man von den gefundenen Schriften nur den Anfang aufwikele te, damit man das mahre nütliche aussuchen, un gang entwikeln konte. Bisher hat man nur die Werke des Philodemns von der Musik und von der Rhetorik mit unsäglicher Mühr aufgewikelt. Wir haben aber, sagt Sr. w. Rhetvriken gnug, und was ist uns an einen Hypochondrischen und zersisimmelten Klage wider die Massik gelegen; lies ber möchten wir die verlohrnen Bücher des Dios dorus, des Aristoteles Beurtheilung der dras matischen

matischen Dichtkunst, die verlohrnen Tragddies des Sophokies und Buripides n.a. d. gl. sinden.

Die Beschreibung des Königl. Musei zu Portiste, wo alle in Herkulanum und den umliegenden Orten gesundene Seltenheiten gesunden worden, ist für Sie nicht so wichtig, also will ich sie übersgeben.

Abet die kurglich erhaltene Machricht kan ich nicht übergeben, daß die Betbienste des Bru. Minkelmanns endlich in Rom selbst, durch die wichtige Stelle eines Prafidenten der Alterthumer belohnet worden. Eine Stelle die piemand wurs diger bekleiden konnte als er, und die auch unter pielen andern mol am meisten nach feinem Gefchmade sepn möchte. Es ist nur zu bekingen, daß uns dat urch die Hofnung ihn wieder in Deutschland in sihen bennahe entzogen wird. Daich weiß, daß Sie die en unsern würdigen Landsmann besonders hochschäßen, so wird is ihnen vermuthlich nicht unangenehm seyn, daß ich Ihnen bepliegenben eis genhandigen Brief an einen seiner vertrauten Freunde Aberschicke, wurin er theils seine Lebense art in Rom, theils seine vorherige Schieffale kürplich erzählet.

#### Rom. den 8 Dec, 1763;

— per tot discrimina rerum

Tendimus in Latium.

### Cheufester Freund und Bruder!

Du der du mir der einzige übrig geblieben bist, an welchen ich als Pruder schreibe! von dir glaubete ich, da uns Berge und Flüsse trennen, vergessen zusen, da mir dein mir angenehmes Schreiben eingehändistet wurde. Ich habe es an Derz und Nund gedrücket, weil es von dessen Handen kommt, zu dem mich eine geheime Neigung zog in der ersten Blüte unserer Inhete. Ich stelle mir, wie in einem Bilde, unsere ganze lugendliche Geschichte vor.

Du verlangest mein Schak! meine Lehensgeschichte zu wissen, und diese ist sehrkurz, weil ich dasselbe nach den Genus abmesse. M. Plantius, Consul und wels der über die Jüptier trinnuphseret hatte, ließ an soin Grabmaal, welches sich vhnweit Ervell erhalten bat, unter allen seinen angesührten Thaten seinen das achte Jahr gelebet; dieses ist die Zeit meines Auf, fenthalts in Rom und in anderen Städsen von Ita, sien. Hier habe ich meine Jugend, die ich theils in der Wildbeit, theils in Arbeit und Kummer verlobren, wurüsst

suruck zu rufen gesuchet, und ich fterde wenigftens zus friedener; denn ich habe alles was ich würschte erkans get, ja mehr als ich denken, hoffen und verdienen Ich bin ben dem gröffen Cardinal und Ens Lel von Clemens XI. nicht zu bienen, sondern bamit mein Berr fagen konne, bag ich ibm angebore-3ch bin beffen Bibliothecarius; aber feine groffe und prachtige Bibliothet ift blog zu meinem Bebrauche, ich genieffe diefelbe für mich allein, ich bin mit aller Arbeit verschonet: ich thue nichts als mit demfelben ausfahe ren. Es fann Teine Freundschaft genauer seyn, als Das Werhaltnis worin ich mit demfelben fiehe, meldes auch kein Neid, und nur der Cod allein trennen kann. Ihm offenbare, ich die geheimsten Winkel meines here gens, und ich genieffe von feiner Seiten eben biefe Bertraulichkeit. Ich schäfe mich also vor einen von den feltenen Menschen in der Welt, welche pollig zus frieden sind und nichts zu versangen übrig haben. Suche einen andern, welcher biefes von Bergen fagen Ban!.

Bisher habe ich alle mir angefragene Stellen aus, geschlagen, weil sur mein Alter gesorget ist in Ores, den; denn Se. K. H. der Churpring hat mir bereits wor vier Jahren die anschnliche und ruhige Stelle eis nes Ausschers über dessen Rusenm angetragen, und mir hierüber wiederholte Versicherungen gegeben, da man in Engelland an mich gedacht, wo ich neulich

ruch zum Mitgliede der Königlichen Gesellschaft der Wissenschafften bin ernennet worden. In dieser Abi Acht und um mich an ben Sof gebunden zu erhalten, geniesse ich noch einen Theil meiner Pension, welche mir richtig aus den Handen des Königs selbst bis ipo ausgezahlet worden, ohnerachtet ich dieselbe gang und gar felbst frenwillig verbethen hatte, ba ich vor vier Jahren meine isige Stelle erhielt. Bis dahin lebte ich auffer allen Verbaltniffe, und ich hatte ein paar Jahre die Aufsicht über des Cardinal Archinto Biblio: thec, ohne in Gold zu ftehen, theils weilich es in dem völligen Genuffe meiner Penfion nicht nothig hatte, theils weil dieser Mann, welcher in Oresben das Werkeng meiner Bekehrung war, nicht nach meinem Sinne geschnitten war, und vernehmlich weil ich blog als ein Königlicher Pensionarius wolte geachter werden. Ich genoß zu gleicher Zeit die Freundschaft des groffen gelehiten Cardinals Paffionel, ich erschien wenn ich wolte, an dessen Safel: ich fuhr mit bemi felben beständig aus fo mohl in der Stadt, als auch auf fein Landhaus, und Diese Freundschaft hob mich in Rom und gab mir Credit. Soin Tob war mir ein groffer Berluft.

Wor vier Jahren war ich 9 Monate zu Florent, wohin ich berufen war, die Beschreibung der geschnitztenen Steine des Baron von Stosch zu machen. Ein halbes

Peapel und von da dis nach Laranto; den vergamisenen Winter that ich Dieselbe zum zwepten mahlemit dem Cammerberen von Brühl, welchem ich das Sendschreiben von den Herculanischen Entdeckungen zugeschrieben habe. Diese künftige Fasten werde ich zum drittenmahl dahin gehen dis nach Ostefn, und in einer angenehmen Gesellschaft werde ich deine Geschnebeit in dem besten Spracuser ausdringen,

Meine vorige Geschichte nehme ich kurt susammen, In Sechausen war ich achthalb Jabre, als Conrece tor an der dasigen Schule. Bibliothecarius des Hrn. Gr. von Bünau bin ich eben so lange gewesen; und ein Jahr lebt ich in Oresden vor meiner Reise, In dieser Zeit that ich in gewissen eigenen Angelegenheiten binnen zwen Monate, zwenmahl eine Reise nach Votsdam; und der Freund den ich besuchte, sah mir nicht Zeit Berlin zu sehen,

Menn die Sachen in Deptschland ein besser Anserhen hen gewinnen, werde ich eine Reise durch die Schweit nach Sachsen Thun; aber nach Asm zurücksehen, bis ich dassenige was ich angesangen habe, endige. Weine gröste Arbeit ist bisher die Geschichte der Runk des Alterthums, sonderlich der Gildhaueren, gewesen welche diesen Winter gedruckt wird. Ferner ist ein Italia

Italianisches Werk, wosu über hundert Aupser von mir entworfen, unter dem Ticel Ecklärung schwerer Puncte in der Mythologie, den Gedräuchen und der alten Geschichte, alles aus unbekanter Denkungsarz des Alterthums, welche dier zum ersten mahl erscheisnen werden, dieses Werk in Folio lasse ich auf eigene Kosten in Rom drucken. Gepläufig arbeite ich auf eigene einer Allegorie für Künstler.

Dieseist das Leben und die Wunder, Johann Witte Celmanus, zu Stendal in der Altmark, zu Anfang des 1718. Jahrsgebohren !

Meine Nebenfinnben wende ich auf bie Arabische Sprache undwine Sammlung von Alterthümern, von Mingen und von Kupfern, damit ich künftig ferner von den hiesigen Schaßen, etwas jum Spielweck habe.

Ich wünsche dir, daß du zu der Zufriedenheit ge. langen mögest die ich hier geniesse und genossen habe und bin beständig.

Dein getreuer Freund und Bruber Winekelmann NS. Eswird eine kleine Schrift von der Schönhelt in der Mahleren, ben ruch bekannt geworden sent, welche der Aitter Mengs, erfter Hosmaler des Königs in Spanien, ohne sichzu nennen, mir zugesschrieben hat. Es ist derselbe in Madrit; Fueslit ift nur der Besorger, welches ich erinnere, weil einis ge diesen, einige wich selbst vor den Versasser halten.

Dieses Schreiben wird sehr alt werden. Ich glaube te der Hr. P. G \* \* \* würde es mit der Post abschicken. Addio! ich gebe mit dem Cardinal Spinelli auf 14 Lage ans Meer.

Ende des sechszehnten Thells.

